

#### PRESENTED

TO

## THE UNIVERSITY OF TORONTO

BY

from her ofliche Bibliother.

Jin Lluftonbeblirt Wyshay Mpo,1



STORES SELECTION OF THE SECOND

21. F. E. Langbein's

# Gedichte.

Verbefferte und vermehrte Original-Ausgabe.

Bierter Theil.

Mit fonigt, murtembergifdem Privilegium.

#### Stuttgart:

3. Scheible's Buchhandlung.

1835.

12716

21. F. E. Langbein's

# tammtliche Schriften.

Bollstånbige,

vom Berfaffer felbit besorgte, verbefferte und vermehrte 'Original-Ausgabe letzter Hand.

Vierter Band.

Enthält: Gedichte vierter Theil.

42955

Mit fonigi. murtembergifdem Privilegium.

### Stuttgart:

3. Scheible's Buchhandlung.

1835.

ar fil Ge konglein a

### Gebichte.

Vierter Theil.





### Balladen und Komamen.



### Die weise Hose.

Vor Zeiten lebt' an Lübeck's Dom, Nach Chroniken: Berichte, Ein Stifsherr Theodulf, der Ohm Bon einer schönen Nichte.

Der fromme Mann eriuhr das Leid, Daß ihm die treugepflegte Maid Des Lebens Neige trübte,
Dieweil sie gegen sein Verbot,
Umsonst gewarnt, umsonst bedroht,
Den Stiftsherrn Naimund liebte.

Herr Raimund, ein noch junger Fant, Durchschwärmte wild sein Leben, War bei der Spielbank wohlbekannt, Und schweigt' im Sast der Reben.

Darum ermahnt' ihn oft der Greist:
"Fleuch, Jüngting, fleuch das breite Gleist 3u Satans Flammengrube!"

Doch Raimund, nicht dadurch erbaut,
Werlachte diese Warnung laut,
Und blieb ein lockrer Bube.

Der Alte wies, aus Oheimspflicht,
Ihn nun von seiner Thüre,
Damit der rohe Wildfang nicht
Gertruden einst verführe.
Nach dieser Hausverweisung war
In Gram versenkt das Liebespaar,
Und lehte sich mit Briefen,
Die heimtich ein paar Monden lang,
Boll Klagen über Zwang und Drang,
Nasch hin und wieder liefen.

Doch Liebe, wie sie Plato heischt, War nicht bes Lüstlings Sache. In der Begierden Plan getäuscht, Dacht' er auf List und Nache. Er sann umher, die Scheidewand, Die zwischen ihm und Trudchen stand, Auf ewig einzustürzen, Und dem, der Schmach auf ihn ergoß, Als er sein Haus ihm streng verschloß. Die Lebensbahn zu fürzen.

Um, sonder Beistand eines Gifts, Durch Schreck dies zu erzielen, Wollt' er im grauen Dom des Stifts Des Todes Rolle spielen.
Der Tod erwies zu jener Zeit Den Stiftsherr'n dort die Höflichkeit, Sich ihnen anzusagen:
Wer da, wo er im Chore stand, Früh eine weiße Rose sand,
Der starb nach dreien Tagen.

Nachtschwärmend liebte Raimund nicht Den frühen Dienst der Mette,
Doch sprang er noch bei Sternenlicht
Einst Morgens aus dem Bette;
Und eine Rose, wie der Tod
Gewöhnlich sie den Stiftsherr'n bot,
Trug sein verwegner Uffe
Hin an des Feindes Kirchenort,
Damit des Schreckens stiller Mord
Ihn von der Erde rasse.

Bollführt war schnell ber bose Streich, Und Trubchens frecher Buhle Schlich wohlgemuth und hoffnungsreich Ju seinem eignen Stuhle. Er war im Tempel noch allein, Bald aber trat ber Ohm herein, Sah auf dem Pult die Rose, Und mit des Schreckens starrem Blick Fuhr bleich er einen Schritt zurück Bor seinem Todesloosse.

Doch mit geschwind ermanntem Sinn, Und langsam, ernst und schweigend, Sing er zu Raimunds Sessel hin, Die Sterbeblume zeigend. Da sprang, als flammt' um ihn ein Blit, Der Heuchter auf von seinem Sit, Und rief mit Händeringen: "Welch grauses Schicksal, das Euch droht! Alch, warum konnte mir der Tod Richt diese Rose bringen!"

"Mich bäucht, er hat sie Euch gebracht!"
Sprach Theoduss entschlossen.
"Ihr nährt den sprießenden Berdacht
Durch Eure Gleißnerpossen!
Ich war der Erste heut im Chor,
Doch feine Blume fand ich vor,
Und grüßte dann im Garten,
Des Lebens froh, den jungen Tag,
Um bort der Mette Glockenschlag
Lustwandelnd zu erwarten."

"Wie?" — zürnte Raimund: "Ihr erregt Mir Zwist im Heiligthume?
The meint, ich hätt' Euch hingelegt
Die mir bestimmte Blume? —
Berleumdung, die gen himmel schreit!
Es hat noch sunszig Jahre Zeit,
Eh' ich ein Röslein sinde.
Doch ihr habt's nicht zu früh gefaßt!
Euch brückt bereits der Jahre Last
hinab zum schwachen Kinde!"

"Still!" — sprach der Greis mit weichem Ton:
"Was Gott will, das geschehe!"
Sein Aug' ward hell, als ob es schon
Den Himmel offen sähe.
Er blickt' aufs Röstein nun mit Lust,
Barg's im Gewand an seiner Brust,
Kniet' an dem Pulte nieder,
Schloß zum Gebete Hand in Hand,
Und mit gestärftem Muth erstand
Er aus dem Staube wieder.

Und als die Mette war vollbracht, Sagt' er den Amtögenossen Für dieses Leben gute Nacht, Und ihre Zähren flossen. Aus ihrem Kreise dann hinaus Sitt' er zur Wohnung, um sein Haus Unfäumig zu bestellen. Gertrude zwang sich Thränen ab, Und flog im Geist hin über's Grab Ans Herz bes Buhlgesellen.

Den Tob erwartend, schied ber Ohm Bon allen Weltgeschäften;
Doch, Wunder! ihn durchstoß ein Strom Bon neuen Lebenskräften.
Das Alter, das sein Mark entsog,
Das ihm schon längst den Nacken bog,
Schien plötslich zu entweichen,
Und ihm herab aus Sonnengsanz
Ein Gott den freschen Blüthenkranz
Der Jugend darzureichen.

Die Kunde flog zu Raimunds Ohr. "Hum!" sagt' er ked: "es sprühet Sein kämpchen noch ein Mal empor, Eh' ganz der Docht verglühet." — So baut' er sest auf seinen Trug, Ließ seiner Lustgedanken Flug Bon keiner Grille stören, Und schlief vergnügt die dritte Nacht Im Arm der Hoffnung, früh erwacht, Des Feindes Tod zu hören.

Doch als ihn durch ihr Zauberland Die Fee der Träume führte, Fühlt' er mit Grausen eine Hand, Die eiskalt ihn berührte. Sie faßt' ihn hart, sie rüttelt' ihn, Und seinem starren Blick erschien Hohläugig, gelb und hager, Ein schauberhaftes Schreckenbild, Das stand, in Leinwand eingehüllt, Baumlang vor seinem Lager. "Bereite bich," rief's hohl ihm zu,
"Bereite bich zum Sterben!
Die weiße Rose brachest du
Dir selber zum Berderben!
In wenig Stunden gleichst du ihr! —
Doch wird hinsort kein Stiftsmann hier
Bor dieser Blume beben:
Denn allen, die der Himmel ruft,
Sollst du durch Klopsen in der Gruft
Das Todeszeichen geben." —

Der Geist verschwand, und Raimund lag Im Bette, wie erschlagen. Er ward zur Gruft den britten Tag, Bei Sturm und Blith, getragen. Und als er schon zehn Jahre schlief, Klopst' er zum ersten Mal, und rief Damit den Feind zum Grabe; Und die Legende sagt, daß er Des Todes Heroldsamt nachher Stets so verwaltet habe.

### Rechenbergs Anecht.

Es lebt' einmal im schonen Lande Meigen Gin Ritter, Rurb von Rechenberg geheißen. Er hatte Saus und Sof und viel Gesind', Und jeden Diener hielt er wie sein Kind.

So gutig war kein herr in weiter Runde; Kein hartes Wort entschallte seinem Munde. Der Diener Trägheit ober Ungeschick Beftrafte nur ein Wink, ein ernfter Blick.

Einst fam, bem Unsehn nach, aus frembem Lande, Ein junger Burich in burftigem Gewande, Der, flagend über Urmuth, Drang und Noth, Bescheiden sich zu Diensten anerbot, Der Ritter sagte: "Willst bu redlich bienen, So bist bu mir willtommen hier erschienen. Ich offne mit Bertrauen bir mein Haus; Da richte, was bir obliegt, wacker aus!"

Der neue Diener, ber Seorg sich nannte, Flog wie ein Pfeil, wohin sein Herr ihn sandte, Und Stück und Heil und Wundersegen schien, Wo seine Hand sich regte, zu erblühn.

Auf muften Felbern, die sein Pflug berührte, Schwand bas Gestein, als ob's ber Wind entjuhrte, Und Aehren wogten über obes Land, Wo vormals nur die Diftel einsam stand.

Sinst ging ber Ruf von Feinden in der Nähe; Der Ritter sprach: "Georg, reit' auf bie Spähe!" Er jagte fort, kam batd zurück ins Schloß, Und zwei gefüllte Säcke trug sein Roß.

Da fragte Kurd: "Was kliert am Sattelkiffen?" — "Houfeisen find's, ben Pferben abgeriffen; Die Feinde schliesen, eilig war's gethan, Und nun hat's Zeit, bevor sie sich uns nab'n." Ein ander Mal gab ihm sein herr ein Schreiben: "Ich bitte bich, ben Klepper anzutreiben; Der Ort ist sern, die Sonne geht schon tief, Und Gile sodert höchlich bieser Brief."

Drei rauhe Meilen waren zu bestegen, Und er versprach, dem Bogel gleich zu fliegen; Doch nach Berlauf der nächsten Stunde traf Ihn Kurd im Stall, versenkt in sesten Schlaf.

"Georg! Georg! geflügelt find bie Stunden! Ift dir mein Auftrag aus bem Sinn entschwunden?" Erschrocken suhr vom Stroh der Jüngling auf: "Da, lieber herr, ift schon die Antwort drauf!"

Des frommen Ritters Ungesicht erbleichte, Alls ihm Georg hiermit ein Brieflein reichte, Und er mit stillem Graufen brin bie hand Des weit von ihm entfernten Freundes fand.

"Sprich!" hub er an, als er bas Blatt gelesen: "Bon wannen stammst bu, rathselhaftes Wesen? Ein bufteres Geheimnis schwebt um bich, Und bu bist traun fein Sterblicher, wie ich!" Jeht, wie berührt mit einem Zauberftabe, Berwandelte fich fchnell ber Bunderfnabe. Er, fonder Unmuth fonft und afchenbleich, Barb einem Engel nun an Schönheit gleich.

Und diese Robe floß aus seinem Munde: "Der herr ber herren gibt durch mich dir Runde, Die wohl es ihm, ber alles sieht, gefällt, Wenn hold und mild ein Dienstherr sich verhält.

So thatest bu an mir und andern Knechten, Und Gott besohnt die Thaten der Gerechten." — Er sagte dieß, erhob sich in die Lust, Und Jenem blühte Glück bis an die Grust.

WANT AND ROOM, MY REAL PROPERTY.

Telephone domain con pleasant in a

promoting policy and promoting

are all any first life own of prime pt

### Der Kater.

",heh! guten Abend, liebes Weibchen! Bist noch gefund? Und hielt'st du, wie ein treues Täubchen, Den Shebund?" — So fam, nach seiner rauhen Weise, Der Ritter Franz von einer Reise, Und sah, geplagt von dusterm Wahn, Das junge Weiblein forschend an.

"Sep tausendmal willsommen, Lieber!"
Rief Klärchen aus.
"Doch ach! bu bringst bein altes Fieber
Zuruck ins haus!
Wirst bu benn nie bavon gesunden,
Und ewig mein Gemuth verwunden?
Wie schlecht wird Redlichkeit belohnt!
Du suchst Verrath, wo Treue wohnt."

"Das wird fid, morgen früh ergeben;"

"Bon einem Baubrer fomm' ich eben Deghalben ber.

Id fragt' ihn, wie bu bid gehalten; Da mahlt' er grautiche Geftalten Huf brei Papierden, flein und fein, Und gab fie mir, wie Pillen, ein."

"hat Klara, sprach er, lose Sünden Geheim gewagt, So wird's ein Wunder bir verkünden, Wann's morgen tagt. Du wirst von Unsehn und Geberden Ein rabenschwarzer Kater werden, Und bleibst vom Menschenthum getrennt,

Bis Rlara ihre Schuld bekennt."

"Bas sagst bu zu bem Prophezeien? — Ad! liebe Frau,
Mid! liebe Frau,
Mid) wandelt's oft schon an, zu schreien:
Miau! Miau!
Die Maus, die sonst mir Graun erweckte,
Bann ich sie nur von fern entbeckte,
Die bäucht mir jest das schönste Thier.
Ei, wäre flugs boch eine hier!" —

"D Gott! bu machst mir angst und bange!" Schrie Klärchen auf.
"Du nährst im Busen keine Schlange, Berlaß bich brauf!
Toch welche Thorheit beiner Mucken, Die Herenpillen zu verschlucken!
Berkatert bich ber bose Mann,
Ich bin surwahr nicht Schuld baran!" —

"Kind, warst du treu, was gibt's für Sorgen?" Bersehte Franz. "So sticht dir ja ber nächste Morgen Der Zugend Kranz. Jeht, gutes Weibchen, laß uns essen, Und jenes Zauberkrams vergessen! Bring' uns ein Fläschlein alten Wein, Und bann getrost ins Bett hinein!"

Sie ruhten unter Giner Decke, Wie jete Nacht. Der Ritter schlief in seiner Ecke, Bon Angst bewacht: Denn jedes Spuß: und Zaubermährchen Fand Glauben bei bem frommen Klärchen, Und des Gemahls Berwandlung war Ihr eine mögliche Gesahr. Dody wichen ihrer Furcht Gespenster, Da nichts geschah, Mis schon ber Morgen burch bie Fenster Rothwangig sah. Sie huschte von bes Schläfers Seite, Daß sie ben Imbis ihm bereite, Und als baran nichts mehr gebrach, Flog sie zuruck ins Schlasgemach.

Welch Schrecken! Un bes Ritters Plage Saß ernst und stumm
Ein rabenschwarzer Mann ber Kațe,
Und sah sich um.
Ausschreiend: "Ach, daß Gott erbarme!"
Schloß ihn schön Klärchen in die Arme,
Und brückt" ihn voll Berzweislungeschmerz,
Mit Thränen beichtend, an ihr Herz.

"Ad, Franz, mid straft bes himmels Ruthe-Nach Jahres Frist, Weil ba mich einst bei frohem Muthe Dein Ohm gefüßt! — Nichts Schlimmers hab' ich zu bekennen, Müßt' ich mich auch vom Leben trennen, Und stände vor dem herrn der Welt, Der das Gericht der Scelen hält." — Alls sie, im Busen eine hölle, So sprach und schwor, Fuhr plöhlich unter'm Bettgestelle Der Schalk hervor.
"Da bin ich!" rief er mit Gelächter.
"Bergib, bu Stern ber Erbentöchter, Bergib mir wunderlichem Mann Den finstern Schwank, ben ich ersann!"

"Der Sang zum alten herenvater War bloß erbacht, Und von der Reise ward ber Kater Still mitgebracht. Wohl war sie hart, die Feuerprobe, Die du bestandst zu beinem Lobe, Doch Mistraun, Wahn und Sifersucht Schlug sie auf ewig in die Flucht."

### Der steinerne Freund.

In Galliens alter Ritterwelt War vor undenklichen Jahren Serr Confiant in allem ein tüchtiger helb, Nur nicht im häuslichen Sparen. Er hatte mit Jubel und frohem Muth Sein großes ländliches Uhnengut Vertrunten, verfahren.

Sebrängt von ber heimischen Baterflur Erbor er ein Städtlein jum Bohnen, Da raucht' auf seiner Tafel oft nur Ein magres Gericht von Bohnen: Doch schmückte sein Haus, wie ein Sbelstein, Gin zartes, rofiges Töchterlein, Das hielt er höher als Kronen. Längst lag in der Erbe fühlem Schooß Des Fräuleins Mutter begraben; Doch flug zog Conftant die Rleine groß, Um Freud' im Alter zu haben. Er schendte von ihrer Schönheit Glanz Den ringeher kreisenden Mückentanz Buhlfinnig schmeichelnder Knaben.

So war benn frei von mander Gefahr Die liebliche Margot geblieben, Und hatte sich bis in ihr sechzehntes Jahr Die Zeit mit der Nadel vertrieben. Wenn aber ein Mädden seit solcher Frist Den Kinderschuhen entwachsen ift, So will es endlich auch lieben.

Sie, ber die Männer von Fleisch und Bein So fremd als die Mondbürger waren, Erwählte zum Freund einen Mann von Stein, Und schner besastet mit Jahren. Klingt dieser Bericht euch wunderbar, So wißt, daß ihr Freund ein Heiliger war, Und nun seyd ihr völlig im Klaren.

Ihn ehrte bas Stäbtchen als Schuhpatron, Und hin zu feiner Kapelle Ging Krethi und Plethi, wie zur Frohn, Und beugte bas Knie auf der Schwelle. Mur Margots blühender Rosenmund Sprach immer mit Andacht aus herzensgrund Un jener heiligen Stelle.

Erkrankt' ihr hünblein, und brauchte vielleicht Ihr Täubchen zur Flucht sein Gefieder, So warf sie, von Angst und Gram gebleicht, Sich vor dem Nothhelfer nieder; Und siehe, der kranke Liebling genas, Und das entstohene Täubchen saß Auf ihrer Schulter bald wieder.

Durch solche Wunderthaten gewann Der Schutherr die Liebe der Kleinen, Und bringend flehte sie oft ihn an: Er möcht' ihr einmal erscheinen, Und ihr bezeichnen durch Lehr' und Nath Den wahren, richtigen Himmelspfad, Um dort sich mit ihm zu vereinen. Der Bater schalt: "Das ist Schwärmerei! Wie kannst du dich selbst so bethören!"
Doch ließ in der süßen Fantasei
Sich Margot dadurch nicht stören.
Auch ihre Umme, Frau Magdalis,
Gab ihr den Trost, es werde gewiß
Der heilige sie erhören.

Herr Confiant, ber oft zu Aurnieren ritt, Begab sich einsmals auf die Reise, Und als er eben sein Roß beschritt, Sagt' er nach gewöhnlicher Beise:
"Halt bich sein sittsam, mein Töchterlein, Und laß mir ins Haus tein Fantchen ein, Daß ich bei ber Heimtehr bich preise!"

Das Fräulein riegelte fest die Thur, Und ging nicht aus ihrer Belle, Alls nur mit Magdalis täglich zwier Bum Schuhherrn in die Kapelle. Sie trug, ungeschreckt durch sein steinernes Ohr, Bei jedem Besuche die Bitte vor, Daß er in Person sich gestelle. Und in ihr Gebetbuch, sie wußte nicht wie, War einst dieß Briestein gekommen:
"Besonders Liebe, was spät und früh
Du batest, das hab' ich vernommen,
Und werde heute bei Sternenschein
Schlag sieben in deiner Wohnung sepn,
Um dir nach Wunsch zu frommen."

Der Brief, ben ein stammendes Herz verschloß, War von dem Patron unterschrieben.
"D Mutter! o Mutter! der Himmelsgenoß Erscheint mir heut Abend um sieben!"
So stürzte sie jubelnd zu Magdatis hin.
"Da sieh," sprach Diese, "wie ktug ich bin!
Mein Trost ist kein Luftschloß geblieben."

Drauf mählte sich Margot ben einsamsten Ort, Ließ Thränen ber Freude rinnen, Und wog zum Abendgespräch manches Wort, Das Lob ihr sollte gewinnen. Dech Magdalis sorgte mit emsiger Haft Für Kuchen und Wein, um dem himmlischen Gast Ein irdisches Mal anzusinnen. Und daß er sogleich ber Achtung genug Bei seiner Ankunft verspüre, Trat sie, als sieben die Glocke schlug, Bum Ehrenempsang an die Thure. Da kam nun, in vollem Heiligenstaat, Ein Mann von edler Gestalt, und bat, Daß sie zu dem Fräulein ihn führe.

Rasch ging's zu bes hauptzimmers burftiger Pracht, Wo hinter strahlenden Kerzen Schon Margot, in zierlicher Nonnentracht, Sein harrte mit Lust und mit Schmerzen. Die Thür that sich auf, bas Mägdlein schrie: "D, heil'ger Mann Gottes!" und fiel auf die Knie Mit hochaustlopfendem herzen.

Er hub sie vom Boden mit sanster Hand, Und bat, sie möge sich fassen; Doch ward sie beinah, als sie vor ihm stand, Vom alten Vertrauen verlassen. Des Freundes Angesicht, jugendlich zart, Schien ihr, troß seinem Apostelbart, Bu keinem Heil'gen zu passen. "Du zitterft," sprach er, "als war' ich bir neu! Wir fennen uns boch seit lange! Drum hefte bein irommes Auge nicht scheu Auf's Jugendroth meiner Wange!
Ich schied von der Welt in dieser Gestalt, Und oben im himmet wird man nicht alt, Wie unter der Erdburden Drange."

"Was kann ich bafür," fuhr er lächelnb fort, "Wenn man ein Standbild errichtet, Das mich Euch barftellt als eingedorrt, Und so die Wahrheit vernichtet? Ich bin dem Künstler, der Eurer Stadt Ein solches Berrbild geliefert hat, Bu keinem Danke verpflichtet."

Und als er so sprach, und sie freundlich beschwor, Richt schüchtern sich von ihm zu tehren, Ging Magdalis wieder hinaus ans Thor, Um ftörendem Unlauf zu wehren.
Das Fräulein schielte den seltsamen Mann Noch immer mit heimlichem Mißtrauen an; Er aber begann seine Lehren.

Urplöhlich schlug eines Pferbes Trott Der Wächterin an die Ohren. Sie schraf zusammen, sie rief: "D Gott! Ich bin ohne Nettung verloren!" Es war der Ritter, er kam vom Turnier, Stieg ab, und klirrte schon unter der Thür Mit seinen gewaltigen Sporen.

Die Rüchlein beschüht mit ben Schwingen: Die Rüchlein beschüht mit ben Schwingen: So spreifte nun Jene bie Urme weit, Und hemmt' ihn, förber zu bringen. "herr!" sprach sie, "ter heilige Schuhpatron Ist brin bei bem Fraulein in eigner Person, Und rebet von geistlichen Dingen."

"Beib! bist du betrunken?" entgegnete drauf Der Ritter mit wildem Gebrause.
"Zurück! Warum hältst du so angstvoll mich auf? Ich wittere hier eine Flause!
Und wären auch alle heiligen drin,
Ich frage den Teuiel darnach! — ich bin
Der herrgott in meinem hause!"

So schnaubend warf er sie seitwarts, und riß Sein blichendes Schwert aus der Scheide.
Mit beiden händen hielt Magdalis
Ihn fruchtloß hinten am Kleide.
Er stürmte hinein ins Prunkgemach,
Wo mit dem Fräulein der Fremde sprach,
lind hoch auf fuhren sie beide.

"Ho! ho!" schrie Constant aus aller Macht:
"Wer send Ihr, den ich hier finde?
Ihr täuscht mit Eurer Heiligentracht
Mur schwache Weiber und Blinde!
Orum offen gebeichtet, wer Ihr sept!
Sonst ist mein gewichtiges Schwert bereit,
Daß es die Wahrheit ergründe."

"Herr Nitter, gemach!" war bes Gegners Wort.
"Beherrscht ber Erbitterung Wellen!
Ich werbe mit Freimuth bann sosort
Des Räthsels Dunkel erhellen.
Doch wenn Ihr nicht Unstand und Rube gewährt,
So fann ich wohl auch ein gutes Schwert
Dem Euren entgegen stellen,"

Dieß Rraftwort hatte bas wirksame Glück, Den trohigen Ritter zu zähmen. Er gab sein Schwert ber Scheide zurück, Und bann ließ sich Jener vernehmen: "Ihr habt ein treffendes Urtheil gefällt, Ich bin kein Bürger ber Sternenwelt, Doch durft Ihr Guch meiner nicht schämen.

Ich bin, Such zu bienen, Graf Florian, Und ringeum mit Gütern belieher. Ich betete längst Gure Tochter an, Ließ aber fein Bort mir entsliehen: Denn Gure strenge häustiche huth, Das Schrecken ber Jünglinge, nahm mir ben Muth, Um Zutritt mich zu bemühen.

Verzeiht, daß ich mich burch ein liftiges Spiel Der Nähe bes Engels erfreue.
Ich hatte babei kein schändliches Biel, Das schwör' ich bei Rittertreue!
Ich trage bem Fräulein mich an zum Gemahl, Und Liebe begleit' uns ins Todesthal, Und ewig fern sop die Reue!" —

"Herr!" fagte ber Nitter, und bot ihm bie Hand, "Das ift ein Borichlag jur Gute!" — Der Graf, als er jest fich bes Bartes entband, Erschien in ber berritchsten Btuthe. Er nahte sich ihr, bie zur Erde sah: "Beglückst bu mich wohl burch ein brautliches Ja, Gesprochen aus holdem Gemuthe?" —

"Ad!" feufste bas Fraulein mit leifem Ion: "Wie kann ich, wie barf ich Euch tieben? Ihr habt, zum Schimpf für ben Schuppatron, Dieß lose Bermummen getrieben! Sie franket mich bitter, tie spottenbe List, Denn Achtung für Alles, was beilig ift, Ward tief ins Berg mir geschrieben." —

"Ha!" rief er, "ich schwöre bei Gott dem Herrn, Den auch die Gebanten umtören: Ich war von der frechen Sessinnung fern, Den heiligen Mann zu verhöhnen; Und führ' ich dich beim, du Krone der Frau'n, So will ich ihm eine Kapelle bau'n, Um ihn, wenn er zürnt, zu versöhnen." "Sieh, Kind!" fiel ber Bater vermittelnd ein: "Run kannst bu die That nicht verdammen! Auch wird ben Patron bas Gelübd' erfreun; Sein Haus stürzt mählich zusammen. Auf! ende mit Güte des Grafen Schmerz! Denn, sag' was du willst, ich sehe bein Herz Doch hell ihm entgegen flammen."

Der Graf sank schweigend vor ihr auf's Knie, Und ließ nur die Augen sprechen. Als treffliche Sachwalter milberten sie Der Liebe fühnes Berbrechen. Gerührt vergab ihm das Fräulein die Schuld, Und ließ sich am Ende zur freundlichsten Huld Bon seinen Rednern bestechen.

Sie sprach bas verweigerte Ja, und baraus Erblühte die beste ber Shen. Der heil'ge bekam ein stattliches haus, Das sieht man bis heute noch stehen, Und hin wallfahrtet ber Jungfrauen Schaar, Um sich einen Mann, wie bas Gräflein war, Bom Schuppatron zu erstehen.

## Das Glockenseil.

Winter war's und später Abend, Küffer Barthel saß vergnügt, Sich mit einem Pseischen labend, Un ben Ofen angeschmiegt.
Staatsklug sprach er aus der Zeitung Mit dem schönen Töchtersein, Aber, troch ber weisen Deutung, Sähnte Hannchen und schlief ein.

Plöhlich tönte dumpf und grausend Ihm die Kirchenglock' ins Ohr. Bebend suhr er auf: "Der Tausend! Was geht da im Thurme vor? Sind das eines Kobolds Possen, Ober neckt mich lose Brut?" — Dieß gesagt, griff er entschlossen Nach Laterne, Stock und Hut.

Und er stieg zur Glockenstube Rasch die Wendeltrepp' empor. "Wer da? Welcher Lotterbube Macht den teuslischen Rumor?" Doch indem sein Born so feuchte, Löschte freventtich der Wind Ihm das Flämmchen in der Leuchte, Und er war so gut als blind.

"Barthel, laß ben Muth nicht schwinden!"
Sprach er leise: "Frisch hinan!
Magst du auch ben Teufel finden,
hier ist beines Umtes Bahn!"
Dann mit donnergleichem Ruse:
"Melde bich, du boses Kraut!"
Kam er bis zur lehten Stufe,
Und es regte sich kein Laut.

Alle Winkel bei ber Glocke Wurden rings von Wand zu Wand Durchgefuchtelt mit dem Stocke, Durchgetastet mit der hand. Sieh, ein Körper ward lebendig! Barthel stürzte sich auf ihn, Doch er wehrte sich unbändig, Um ins Freie zu entstiehn.

Fest verstochten rangen Beide Mit einander rund herum. Barthel fluchte wie ein heite, Alber Jener fämpfte stumm; Und bevor bei biesem Kriege Sich der fleinste Sieg ergab, Bog der Kampf sich hin zur Stiege, Und sie taumelten hinab.

Auf bes Schneckenweges Mitte Ward ber Stumme plöhlich laut:
"Halt, Herr Barthel, halt! Ich bitte,
Schonet meiner armen Haut!
Laßt zum Frieden Such bewegen;
Ich will Freund und Sohn Such seyn.
Gebt mir, Herr, mit Batersegen
Euer liebes Töchterlein!"

Doch ber Kuffer lachte schrecklich: "Hat man je ben Fall erlebt,
Daß ein Kirchenräuber kedlich
Mach bes Städtchens Krone strebt?
Und, fürwahr! zum Brautbegehren
Ift es just bie rechte Zeit,
Wenn man grimmig, wie die Baren,
Sich einander rauft und bläut!"

Also schlug er mit ben Fäusten Die erbetne Sohnschaft aus.
Schimpflich bunkt' ihm bieß Erbreisten Für sein Umt und Shrenhaus.
Dhne Frage nach bem Namen Ward ber handel abgethan,
Und sie rollten fort und kamen

himmet! welches Bolksgebränge Gaffte hier und trieb Sespött!
Jene wunderbaren Klänge
Lockten hundert aus dem Bett;
Und der Küster sah mit Schauer
Bei den Lichtern dieser Schaar,
Daß herr Jost, der reiche Brauer,
Sein gebläuter Segner war.

"Ad, Herr Jesus! Ad, Herr Jesus!" Flüstert' er, hinweg gewandt:
"An bes Städtchens theuern Erösus Legt' ich die verruchte Hand!" — Drauf, mit bittender Geberde, Führt' er ihn, verstummt und scheu, Durch der Neugier bunte Heerde
In die nahe Küsterei.

Er verschloß bem Bolt die Pforte, Das ihm auf die Fersen trat, Und begann: "Do find' ich Borte, Bu entschulden meine That? Edler, den ich hoch verehre, Sieh' mich an, mich tödten fast Reu' und Leid, daß du die Schwere Meiner Hand empfunden hast!

Dienstpflicht seinte mich in Feuer, Und die rabenschwarze Nacht Riß mich in ein Abenteuer, Das mir ewig Kummer macht. Aber welche Heimlichkeiten Führten dich zur Glock' empor? Und ihr schauberhaftes Läuten, Warum schreckt' es unser Ohr?

"Alles das sollt Ihr erfahren;" Sprach der gute, junge Mann.
"Wisset denn, daß ich seit Jahren Euer Hannchen lieb gewann.
Sie zu sehen, welche Wonne! Kam sie wo mir in den Lauf, D, da ging mir eine Sonne Un den trübsten Tagen auf!

Dody ich fragte mich oft bange: Liebt auch bich bas schöne Kind? — So umwechselten mich lange Furcht und Hoffnung, wie der Wind. Täglich ward die Hoffnung kleiner, Und als mich das nieder bog, Traf sich's, daß ein Trupp Zigeuner Un der Stadt vorüber zog.

Bei ber Mühle, nah' am Thore, Ruhten fie, vom Reisen matt, Und mit hochgespihtem Ohre Stand umher die halbe Stadt. Die Zigeunerinnen machten Aus den Linien der Hand Allen, die ein Opfer brachten, Ihr verborgnes Loos bekannt.

Bruber, sagte bie Sibylle, Die ich auf die Seite nahm, Dich verfolgt in tiefer Stille Ein geheimer Liebesgram. Zweifel haben dich umschlungen, Doch sie löf't ein guter Rath, Der schon manchem braven Jungen Bundervolle Dienste that. Aus bem Thurm am Gotteshause Schaffe bir ein Glockenseil!
Bar's auch noth, bag man es mause,
Das entfräftet nicht sein heil.
Bind' es nur ein paar Sekunden
Um bein Mädchen, wie zum Scherz,
Und, auf ewig fest gebunden,
Schlägt für bich bas liebe herz.

Seht, herr Kufier, so belehrte Mich bie Drube, Wort für Wort. Ich, ber es mit Andacht hörte, Stahl mich an den Unglücksort. Still wollt' ich den Strang entnehmen, Macht' ihn von der Glocke frei, Doch sie rief, mich zu beschämen, Euch zu ihrem Schuch herbei.

Mennt mich brum nicht Kirchenräuber! Borgen wollt' ich nur bas Seil, Denn ber Kern und Stern ber Weiber, Dacht' ich, wird bir bann zu Theil. Aber Liebe zu gewinnen, Ach, wie schlecht gelang mir bas! Ich erwarb burch mein Beginnen Leiber nichts als Schläg' und haß!" —

Jeht erhob sich ein Gekicher;
Jost erschrak, und Barthel sprach:
"Horch, bas sputt! Da folget sicher Etwas Unverhofftes nach!"
Und er lief hinaus zum Posten,
Wo bas Mädchen lauschend stand,
Und es kam, und reichte Josten
Mit gesenktem Blick die hand.

"D, ich Glücklichster auf Erben!" Rief er: "Stehst bu wirklich ba? Soll ich ganz so selig werden, Als ich oft im Traum mich sah? — Bater, gib uns beinen Segen! Wohl mir, daß wir uns gerauft! Nicht zu theuer ward mit Schlägen Ein so liebes Weib erkauft!

# Der goldene But.

"Sier ift ein golbener Sut zu gewinnen! Herbei ihr Manner von Land und Stadt! Doch feiner gelangt zu bes Schlosses Zinnen, Der Weiberleben im Hause hat. Die Brücke, von Zauberkunst bereitet, Bricht unter ihm, wenn er sie beschreitet." —

So foderte vor achthundert Jahren Graf Kunibert die Mannwelt heraus. Es war in ihn der Dünkel gefahren, Er nur allein beherrsche sein Haus. Die andern Chegemahle schienen Ihm allesammt den Frauen zu bienen.

Das hütlein funkelte von ber Zinne Der hohen gräflichen Burg herab, Die rings umher ein breites Gerinne Boll modergrünen Waffers umgab, Und über ein Brücklein von holz ging die Reife Bis oben hinauf zum goldnen Preife.

Dieß Brucklein hatte, nach dunkler Sage, Der große Zauberer Merlin gebaut, Daß es Monarchen des Haufes trage Zum schimmernden hute, mit trockner haut; Doch sollten alle Frauenvasallen, Die drauf sich wagten, ins Wasser fallen.

Da strömte von hundert Orten und Enden Zum Grafenschloffe bes Bulfes Fluth. Beherzte Männer von allen Ständen Begehrten sehnlich ben gotonen hut. Sie wollten in Schoaren den Steg erklimmen; Man mußte ben Bortrick burchs Loos bestimmen. Und er, ben bas Glud jum Erftlinge machte, Warf Schwert und Mantel behend' ins Gras; Doch als fich ber Thor nun leicht genug bachte, Brach unter ihm die Brüde, wie Glas. Erschrocken rief er gen himmel um Gnabe, Sprang hurtig zurud, und entrann bem Babe.

Er floh bas Setose bes Schabenjubels, Erbleicht wie eine getünchte Wand, Und schleunig sehte sich, während bes Trubels, Des Zauberers Machwerk wieder in Stand, Um neue Bewerber aufzunehmen, Und, nach Befinden, sie zu beschämen.

Das widersuhr dem Zweiten, dem Dritten, Und mehrern Waghätsen, alt und jung. Der Steg zerborst, von ihnen beschritten, Und tächerlich war ihr sliehender Sprung. Dem Bad' entwischten sie zwar entschlossen, Doch wurden sie sämmtlich mit Spott begossen. Langbein's sämmtl Schriften. 18. 200. Im Fenster hielt oben, mit seinem Weibchen, Graf Kunibert vergnügliche Schau. "Sieh," sprach er, "sieh, mein herziges Täubchen, Die alle sind Stlaren ihrer Frau. Ich will nun selbst die Brücke besteigen, Und mich als Herrscher im Hause zeigen." —

"Das seifen wir längst, und bamit gut!

Jir dürftet mit Recht dem Muthe vertrauen,

Doch siegen nicht immer Recht und Muth.

Wer kennt des Zauberers heimliche Tücke?

Drum meibet, Herr, die gefahrvolle Brücke!"

"Nein," rief er, "ich will, ich muß sie wandeln! Denn, Weiblein, befolgt' ich beinen Nath, Wie könnt' ich mich rühmen, frei zu handeln? Ich gliche den Puppen, geführt am Draht." So sprach er, und flog hinab die Stiegen, Um vor der gaffenden Menge zu siegen. Die Gräfin beforgte, ber Chrsucht Flügel Trag' ihren Gemahl nicht jum Ruhmgewinn. Sie lenkt' ihn täglich am seibenen Zügel Süßschmeichelnder Bitten nach ihrem Sinn, Und sah beshalb, mit Zittern und Beben, Ihn hin durch bas Bolk jur Brücke streben.

"Willkommen, ihr Männer von Oft und Westen, Bon Sud und Norden, willkommen hier! Da, welche Schaar von verehrten Gasten Lud heute ber goldne hut zu mir! Frisch auf, frisch an, das bilbliche Beichen Der häustichen Obmacht zu erreichen! —

Doch wie? Ihr zaubert? — Ach! Freund und Gönner, Wie kommt's, daß euch allen ber Muth entwich? D Schmach für's ganze Geschlecht ber Männer! Sie tilgt nur Einer, und ber bin ich! — Gebt Acht, ich werde ben hut mir holen; Ein Tels ist ber Steg unter meinen Sohlen." —

So ließ er bie Stimme gewaltig tonen, Bevor er die Brude rasch betrat; Und traun! sie wagt' es nicht, ihn zu höhnen, Wie sie dem Trupp seiner Vorgänger that. Gebuldig trugen ihn Balben und Dielen, Die unter Jenen in Trümmer sielen.

Er ging mit spanischem Ernst und Schritte, Und grüßte mit Rußhand die bange Frau; Doch als er gewonnen bes Steges Mitte, Berkrachte plöglich ber Bauberbau, Und aus des Grabens Moder und Schilfe Rief unser Graf erbarmlich um hülfe.

Gefund, boch gebemüthigt, ward er wieder heraus gefischt und auf's Trockne gebracht. Da schlug er seufzend bie Augen nieder:
"Auch ich! auch ich! — Wer hatt' es gebacht?
Mun seh' ich, baß alle Männer auf Erten
Won ihren Frauen gegängelt werten."

# Pleters Seirath.

Guter Wein war Peters Sache, Und er sucht' ein reiches Weib, Daß er bann am Traubenbache Ruhig pflege seinen Leib. Alles andre schien ihm Possen, Und so war er kurz entschlossen, Gretchen Mischerting zu frei'n, Denn ihr Vater schenkte Wein.

Rasch und wirthtich war die Dirne, Aber häßtich wie die Nacht, Und im Herzen und Gehirne Bon Natur nicht wohl bedacht. Biele warnten auch ten Peter, Sie sen zänkisch wie ein Köther, Doch er war ein tauber Stein, Denn ihr Bater schenkte Bein. Liebreich machte man bem Freier Das erbetne Ja nicht schwer, Und bei seiner Bundesfeier Sing es hoch und luftig her. Bräutigam und Gafte tranten, Bis sie von ben Stuhlen santen, Und bas mußte wohl so seyn, Denn ber Bater schenkte Wein.

Doch schon in ber Flitterwoche Grollt' und brummte der Papa:
"Bieh' Er auch am Arbeitsjoche, Sih' Er nicht so mußig ba!
Und ich rath's Ihm, keine Flaschen Lus bem Keller wegzupaschen,
Denn für Ihn, bas mert' Er fein,
Schent' ich wahrlich keinen Wein!"

Peter hackte Holz mit Aerger, Wie ber Murrkopf ihm befahl, Und ein Gläschen Grüneberger Lohnt' am Abend seine Qual. "O wie wenig und wie herbe!" Rief er seuszend: "Ich verberbe! Mich verzehrt bes Durstes Pein, Und der Bater schenkt boch Wein!" Mun versagt' er holz zu spalten, Beil man ihm so weh gethan. hu! ba kam er bei bem Alten Und bei Gretchen übel an! Mit bem ersten besten Topse Barf sein Schah ihm nach bem Kopse, Und die Gäste lachten brein, Denn ber Bater schenkte Bein.

Allbekannt ward die Gefchichte, Und est klang von Saus zu Haus: "Seht des Eigennuhes Früchte! Lacht den nassen Bruder aus! Nimmer wär's ihm eingefallen, Bor den schönern Mädchen allen Gretchen Mischerling zu frei'n, Schenkte nicht ihr Bater Bein."

# Das blinde Rof3.

"Was ragt bort für ein Glockenhaus Im Ring bes Markts hervor?
Den Flug bes Windes ein und aus hemmt weder Thür noch Thor.
Tritt Bolkslust oder Schrecken ein, Wann diese Glocke schallt?
Und was besagt das Bild von Stein In hoher Roßgestalt?"

"Ihr sept ber erste Frembling nicht, Der nach ben Dingen fragt.
Was unfre Chronik bavon spricht, Sen willig euch gesagt.
Des Undanks Rügenglocke heißt
Das eble Alterthum,
Und unstrer wackern Bäter Seist
Amschwebt es noch mit Ruhm.

Unbank war schon zu ihrer Beit Der schnöbe Lohn ber Welt:
Drum hat der Alten Biederkeit
Dieß Schreckniß ausgestiellt.
Wer jener Schlange Stich empfand,
Dem war die Macht verliehn,
Er konnte strack mit eigner hand.
Die Rügeglocke ziehn.

Da fam, wann's audy bei Nacht geschah, Die Obrigteit herbei, Und fragt' und forschte, hört' und sah, Was hier zu schlichten sen. Da galt nicht Rang, da galt nicht Gold, Mocht's herr senn ober Knecht: Die Richter sprachen, ohne Sold, Für jeden gleiches Recht.

Es sind wohl hundert Jahre her; Da lebte hier ein Mann, Der burch geschäftigen Berkehr' Biel hab' und Gut gewann. Bon Reichthum zeugte seine Tracht, Sein: Keller und sein herd; Auch hielt er sich zur Lust und Pracht: Ein wunderschönes Pferd. Ginft ritt' er in ber Dammerung, Da fturzten aus bem hain,
Mit Mordgeschrei und Tiegersprung,
Seche Räuber auf ihn ein.
Sein Leben, um und um bebräut,
hing nur an einem haar.
Doch seines Rosses Schnelligkeit
Entriß ihn ber Gefahr.

Es brachte, hoch mit Schaum bebeckt, Ihn wundenfrei nach Haus.
Er breitete, zum Dank erweckt, Des Pierdes Tugend aus.
Er that ein heiliges Gelübb':
Mein Schimmel foll fortan
Den besten Hafer, ben es gibt,
Bis an ben Tod empfahn.

Allein bas gute Thier ward frank, Ward fieif und tahm und blind, Und ben ihm angelobten Dank Bergaß fein Herr geschwind. Er bot es feil, und ward nicht roth, Und jagt' es Knall und Fall, Weil niemand einen Heller bot, Mit Schlägen aus dem Stall.

Es harrte steben Stunden lang, Gesenkten Haupt's, am Thor, Und wann ein Tritt im Hause klang, So spist' es froh das Ohr.
Doch glänzte schon der Sterne Pracht, Und niemand rief's hinein, Und es durchschlief die kalte Nacht Auf frostigem Gestein.

Und noch am andern Tage blieb Der arme Gaul bort siehn, Bis ihn bes Hungers Stachel trieb, Nach Nahrung sort zu gehn. Die Sonne strahlte hell, boch ihn Umhüllte Finsterniß, Und er, ber sonst gestügelt schien, Sing sacht und ungewiß.

Er hob und schob vor jedem Tritt Den rechten Fuß voran,
Und prüste tastend, Schritt vor Schritt,
Die Sicherheit ber Bahn.
Durch alle Gassen streifte so
Um Boden hin sein Mund,
Und ein verstreutes hälmchen Stroh
War ihm ein werther Fund.

Schon von des Hungers wilder Macht Berzehrt bis auf's Gebein,
Gerieth er einst um Mitternacht
Ins Glockenhaus hinein.
Er suchte gierig Sättigung,
Ergriff ber Glocke Strang,
Und sehte nagend sie in Schwung,
Daß sie die Stadt durchklang.

Den Richtern scholl ber Ruf ins Ohr, Sie kamen eilig an, Und hoben ihre hand' empor, Als sie ben Kläger sahn. Sie kehrten nicht mit Scherz und Spott Burück in ihr Gemach; Sie riesen staunend: Es war Gott, Der burch die Glocke sprach!

Und auf den Markt geladen ward Der reiche Mann sosort.
Geweckt vom Boten, sprach er hart: Ihr träumt! Was soll ich dort? So ging er trosig, boch er stand Bur Demuth schnell bekehrt, Als er den Kreis der Richter fand, Und mitten brin sein Pferd.

Kennt Ihr bieß Wesen? — hob bas haupt Der eblen Richter an.
Des Lebens wärt' Ihr längst beraubt, hätt's nicht so brav gethan:
Und was ist seiner Tugend Lohn? —
Ihr gebt's, o Mann von Gis!
Dem Wettersturm, bem Bubenhohn,
Dem hungertode Preis!

Die Rügenglocke hat getönt,
Der Kläger stehet hier,
Durch nichts wird Eure That beschönt,
Und so gebieten wir:
Daß ihr sogleich das treue Pferd
In Euren Hausstall führt,
Und bis ans Ente psiegt und nährt,
Wie Euch, als Christ, gebührt!

Der Reiche sah nicht wenig schel, Weil ihn ber Spruch verdroß, Doch fühlt' er seines Undanks Fehl, Und führte heim das Roß. — So melbet ehrlich, kurz und plan Die Chronik ben Berlauf, Und zum Gebächtniß stellte man Nachher das Steinbild aus."

## Die Versuchung.

Legende.

Ein Bifdof, beliebt burch unfträfliches Leben, War eifrig bem heil'gen Undreas ergeben, Und fragte vor jeder bedenklichen That Den hohen Gönner vertrautich um Rath.

Andreas war langft schon gen himmel gefahren, Doch pflegt' er beghalb nicht die Antwort zu sparen. Er stellte sich nächtlich als Traumgesicht ein, Und sagte zur Sache sein Ja ober Nein.

So ehrten und liebten bie Manner fich lange; Dabei ward bem Fürsten ber Finfternis bange. "Die frommen Bertrauten," sprach er fur fich, "Hohnlachen und rathschlagen fiets über mich!" Er wünschte bas seindliche Bündniß zu stören; Drum wollt' er ben Bischof zu Gunden bethören, Und nahm, nach liftig entworfenem Plan, Die Zaubergestalt eines Mägdleins an.

Drauf wanbelt' er hin jum bifdöflichen Saufe, Und machte bem forschenden Pförtner die Flause: "Ich bin eine Pilgerin, komme von fern, Und bitt' um Gehör beim hochwürdigen Serrn."

Der geistliche Vater, bavon unterrichtet, hielt sich zu schneller Gewährung verpstichtet. Er ließ die Erscheinung mit Freundlichkeit vor, Und neigte zu ihrem Vortrag das Ohr.

"Ich bin aus Fürstengeblut' entsprungen, Doch hab' ich schon hart mit bem Schickfal gerungen. Mein Bater, ein wilder, eiferner Mann, Dishandelte mich wie ein grimmer Tyrann.

Er wollte mich einem Prinzen vermählen, Und machte viel Unstatt in Zimmern und Sälen, Ich fiel ihm zu Füßen, ich jammerte laut: Mein gnädigster Bater, ich bin schon Braut! Er rollte bie Augen wie feurige Rabet, Ergriff fein Schwert, jog haftig vom Leber, Und fragte mich bonnernd: Aus welchem Stamm Entsproß bein heimlicher Bräutigam?

Nicht noth ist's, sprach ich, bag Ihr so tobet! Ich habe mich unserm herrn Christus verlobet. — Da lacht' er, bag es bie Burg burchscholl, Und brüllte schreckhaft mich an: Du bist toll!

Er nahm mich mit eigenen hanben gefangen, Barf mich ins Berließ zu Kröten und Schlangen, Belud mich mit Feffeln und spottete mein: Nun mag bein Gespons, wenn er fann, bich befrein! —

Ich fiehte jum heiland, mich gnabig zu retten; Und fiehe, wie Bunder, verstoben bie Retten, Die Pforte fprang auf, bie Scharwache schlief, Es frahte fein hahn, als ich eilig entlief.

Ich fragte mich nun: weichen Weg wirft bu nehmen? Da schwebte vor mir ein Gebild, wie ein Schemen, Und feine Stimme, wie harfengeton, Befahl mir, ju Euch, herr Bischof, ju gehn. So bin ich benn hier, mit bemutbiger Bitte: Gewährt mir bas Glud einer Emneblerhutte, Um brin, geschieben vom Bettgewüht, Dem heiland zu bienen bis an mein Biel." -

Dem Bischof floß, bei ber traurigen Mähre, Bom Angesichte bes Mitteids Sahre. "Pringesisin," sprach er, "habt freudigen Muth, Und rechnet auf Schutz und geiftliche huth!

Wir wollen die Sache nach Tifch überlegen; Jeht mahnt uns die Glocke, bes Leibes zu pflegen. Er fodert auf Reifen gern feine Gebühr, Drum laßt Euch's gefallen, und speiset mit mir!"

"Ad nein!" fprach die Jungfrau, und fenkte die Augen: "Da wurde die Schmähfucht viel Gift baraus faugen! Ihr famet baburch in ein schlimmes Gerücht, Das vit der Berleumder vom Saune bricht."

Sanft tachette Jener: "In meinen Jahren Ift folder Leumund nicht mehr zu befahren. Wir fpeifen, mein Tochrerchen, auch nicht allein, Und meiden fo völlig den bofen Schein." Nun tieß sich von ihm, ohne weiteres Bieren, Die sittsame Jungfrau zur Tafel führen. 3wölf geiftliche Herren, gelaben zum Maht, Begrüßten sie höflich im Speisesaat.

Dem Bifchof gefiel's, nach geordneten Platen, Sich neben die blubende Fürftin zu feben, Und Blick auf Blick in ihr Rofengeficht Berwehrt' er, wie billig, ben Augen nicht.

Sie blieben, gefesselt von Luft und Berlangen, Balb gang, wie Bögel an Leimruthen, hangen; Denn Satanas herte mit jeglichem Nu Mehr Schminke zum Glang feiner Schönheit hingu.

Da wurde bem Bischof gang seltsam zu Mathe: Er sühlte, bag Amor noch nicht in ihm ruhte; Es brannt' ihm wie Nesseln hin über ben Leib, Und glühend begehrt er bas reizende Weib.

Kaum aber schweiften bes Greises Gebanken So weit aus ber Bucht und Chrbarkeit Schranken, Da schreckten ihn bonnernde Schläg' an sein Thor Urplöhlich aus lufternen Träumen empor. Es ließ fich ein Pilgrim fo ftürmisch vernehmen, Und war nicht burch Rubegebote zu gahmen. Hartnäckig verschweigend, von wannen er fen, Berlangt' er zum Bischof mit Larm und Geschrei.

Das melbet' ein Diener im Tafelgemache. "Gil" fagte fein Herr, "welch bringende Sache! Berehrte Pringeffin, erlaubt Ihr es mir, So hor' ich bes Fremblings Gesuch gleich hier." —

"Serr Bifchof, es ziemet mir nicht, ju gebieten, Doch mögen wir forgiam vor Merger uns huten. Der Frembe bebuntt mich ein heftiger Mann, Deg Robbeit uns bitter beleibigen fann.

Drum leget durch eine finnteiche Frage, Buvor feinen Geift auf die prufende Wage! Berfehlt er die Antwort, fo ift er nicht werth, Daß Guer Untlig fich hold zu ihm tehrt."

Beifällig nickten bie Tafelgenoffen, Und ftracks war bie Prufung tes Difgrims Leichteffen. Mur Schabe, bag niemand am Tifch fich befand, Der finnveiche Fragen zu bilden rarftant. "Was wollen wir uns die Köpfe zerbrechen?" Begann zu ben herren ber Bischof zu sprechen. "Es fist ein weiblicher Salomo hier, Der fünstelt ein Räthsel geschickter als wir." —

"Ihr scherzt;" sprach das Fraulein: "doch will ich es wagen.

So mag benn ber tobende Pilger uns fagen, Wie groß zwischen himmel und Weltgebau, Auf's harden gemeffen, ber Luftraum fey." -

Hod, ruhmte man schmeichelnd die Weisheit ber Worte, Und sandte damit den Diener zur Pforte. Den Fremdling erschreckte die Ausgabe nicht; Zum Lächeln verzog sich sein ernstes Gesicht.

"Geh," rief er, "und sage bem Schöpfer ber Frage: Er brächte die Antwort am besten zu Tage; Er habe, gestürzt in des Abgrundes Nacht, Die Reise vom himmel zur Erde gemacht." —

Raum fonnte ber Diener fein Schrecken bezwingen, Und frammelnd die Botichaft zur Tafel bringen. Der Bischof und seine Gesellschafter sahn Mit bleichen Gesichtern einander an. Doch Feuer fpruhte die höllische Bubte, Und sprang mit Pferbefüßen vom Stubte. Bockshörner stießen bas Saubchen empor; Ein Kuhichwanz brach aus bem Kleibe hervor.

Greifeklauen wurden die Liliensande, Und fo, unter Beben und Krachen ber Banbe, Berfchmand ber Gaft, sonder Abichied und Dank, Mit unerträglichem Teufelsgestank.

Die Nase verhüllten die geistlichen Secher, Und flohen mit Grausen vom lieblichen Becher. Fort stürzten sie durch des Pallastes Thor, Wo sich, wie ein Nebel, der Pilgrim verlor.

Der Bischof begann vor Schrecken zu franken, Und schlich auf sein Lager in buffern Gedanken; Doch freudige Schauer durchzitterten ihn, Uls Freund Andreas bei Racht ihm erschien.

"Ich fah bich," fprach er, "vom Teufel umgarnen, Da kam ich in Pilgergestalt, dich zu warnen. Wer Freunden Achtung und Liebe weiht, Der erntet Früchte der Dankbarkeit."

## Der Strohmann.

"herr Pathe, was für schöne Kirschen! Seht aber auch bas Sperlingsheer! All' biese Nascher wegzuburschen, Gebricht's an Pulver und Gewehr. Ein Strohmann scheint in solchen Fällen Der beste Wächter, ben es gibt, Und seicht ist einer aufzusielten, Wenn anders Euch mein Rath beliebt."

"Thu, was dir gut bunkt!" sprach der Alte.
"Nur präge scharf dem Gärtner ein,
Daß er den Scheu'l recht wild gestalte,
Sonst möcht' er wenig surchtbar senn. '
Man geb' ihm einen langen Stecken
Mit einem Schnarrwerk in die Hand!
Dergleichen Acolsharsen schrecken
Die Näuber sehr, das ist bekannt."

Der Strohmann trochte bald im Garten, Mit Flatterlumpen angethan. Umher von allen Bäumen starrten Die Bögel ihn ein Weilchen an. Doch windstill ward's, und ohne Sagen Umflog bas Spazvolk ihn geschwind. Der Wind nur konnt' es rasch verjagen; Denn große Thaten thut ber Wind.

"Der dumme Strohmann!" rief Luise.
"Er ist ein ganz unnüher Knecht!
Da steht er baumlang wie ein Niese,
Und scheucht boch nicht das Diebsgeschlecht.
Herr Pathe, Kleider machen Leute!
Es muß mehr Plunder ihn umwehn.
Ich puh' ihn selbst, sobald es heute
Im Dunkel nicht die Nachbarn sehn."

Es wurde Nacht, bas Mädchen eilte Schnellfüßig nach dem Garten hin,
Und, jum Berdruß bes Pathen, weilte
Die Tändlerin zwei Stunden drin.
Trob höhnt' er sie mit schnöden Blicken:
"Such Weiblein kann boch nichts so freu'n,
Alls euch und Andere zu schmücken,
Und soll's auch nur ein Strohmann senn!" —

"Berzeiht, ich blieb ein bieden lange! Der Niemandefreund ift Schuld baran. Die Nacht hemmt jedes Werk im Gange, Und Alles wird nur balb gethan. Bill ich bes Strohmanns Schmuck vollenden, So muß ich, wenn es Such gefällt, Ihm morgen noch ein Stündchen spenden, Doch dann wird er ein ganzer held."

Des Pathen Untwort war Gelächter, Und in der nächsten Eulenflucht Mard abermal der Kirschenwächter Bon seiner Gönnerin besucht. Mach später Rückfehr gab's Berweise, Es donnerte manch hartes Mort, Und dennoch trippelte sie leise Um britten Abend wieder fort.

Der Alte, bem Gesculchaft fehlte, Bermiste fie, und schalt für sich: "Es glaubt's fein Mensch, wenn ich's erzählte! Sie liebt ben Strohmann mehr als mich. Ja find' ich sie nur bei bem Mummel, So hat sie einen harken Stanb! Ich bulbe länger nicht ben Rummel, Und mergen wird ihr Göh verbrannt." Er zog bie warme Trobbelmufe, Die Nachtluft fürchtend, über's Chr, Und mit bes Stabes treuer Stuge Durchschlich er fill das Gartenthor. Der Mond schien hell, er sah Luisen, Sie stand bei bem geliebten Mann; Allein ber Schleicher mußte niesen, Sie fuhr zusammen und entrann.

Stumm ließ er ihre Flucht gelingen, Und stapfte förder seinen Pfad, Um ins Geheimnis einzudringen, Was sie an dem Gespenste that. Er sah im Wind kein Läppchen schweben, Felsartig ftand der Mann von Stroh: Doch plöhlich fing er an zu leben, That Sprunge, wie ein hirsch, und floh.

Der Alte starrte vor Entsehen, Ermannte sich jedoch im Ru, Entschloß sich schnell, den Hirsch, zu begen, Und schrie ihm nach: "Steh, Teufel, du!" Mit Born und athemtosem Schnausen Bersolgt' er rasch sein flücht'ges Biel, Bis er die Länge lang im Laufen Auf einen todten Körper fiel. Ihm stieg bas haar, er stöhnte, fluchte, Und als mit Schauder seine hand Den kalten Leichnam untersuchte, War's ein Bekannter, ben er sand. Doch ihn mit Thränen zu beklagen, Empfand er eben nicht Beruf: Es war, um es kurz weg zu sagen, Der Strohmann, ben ber Gärtner schus.

"Berbammt! wie hangt ber Sput zusammen?"
Rief unser altes Männlein aus,
Und lief, burchhift von Eiferstammen,
Mit wilder haft zuruck ins haus.
Da saß mit Taubenblick bas Mädchen,
Uls war' im Garten nichts geschehn,
Saß spinnend an dem netten Rädchen,
Und schien ben Pathen nicht zu sehn.

"D bu, die ich vor siebzehn Jahren Bur Taufe hielt und treu erzog, Welch Herzeleid muß ich erfahren, Daß mich dein falscher Mund belog! Soll mich dein Strohmann nicht erboßen? Der Springinsfeld von Fleisch und Blut? — Ha! du wirst flugs von mir verstoßen, Nennst du mir nicht die lose Brut!"

"Ad, lieber, väterlicher Pathe, Berzeiht mir meine Heimlichkeit! Und eh' ich Guch den Freund verrathe, Gewährt mir eine kurze Zeit! Wenn dann des ersten Zornes Feuer Nicht mehr in Gurem Bufen glüht, Tritt mein enthülltes Abenteuer In milderm Licht Guch vor's Gemüth."

"Was Zeit, was Licht! — Beicht' ober reise, Und sieh, wen bein Geschief bewegt, Daß er bich älternlose Baise An meiner Statt, als Wahlfind, pflegt. Ich liebte bich, mein Gottessegen War bir, als Erbin, zugedacht: Doch daß du gehst auf frummen Wegen, Das hat bich um bein Glück gebracht!"

Er sprach's; da klopft' es an die Thüre. Des Nachbard Sohn, ein junger Wicht, Trat zitternd ein, als ob ihn friere, Und sagte flehend: "Straft sie nicht! Ich bin's, ich war's, ich macht' Guch Schrecken! Wir lieben und, doch fehlte Muth, Euch das Geheimniß zu entdecken — O segnet und, und bleibet gut!" "Pot Ränke!" rief der Greis. "Ich staune! Bloß beines Baters Wohlstand seit Mich halb und halb in begre Laune; Drum Fried' und Sinigkeit für jest! Spricht Bater Ja, nun gut, dann sobre, Freund Strohmann, ked von mir mein Kind! Doch eure Liebesglut verlodre Nicht schnell, wie Strohbrand, in den Wind!"

## Der Papagei.

Hulda's schöner Papagei,
Den sie selbst erzogen,
War zum blüthenreichen Mai
Auf Besuch geflogen.
Debe stand sein goldnes haus;
Hulda brach in Jammer aus.

"Wer ben Flüchtling wiederbringt, Der mag frei begehren: Was er sich zum Lohn bedingt, Wird man ihm gewähren." So posaunte durch die Stadt Schnell ein großgebrucktes Blatt. Und bie Jagd, die jeht entstand, Läßt sich nicht beschreiben. Tausend waren drauf entbrannt, Papchen aufzutreiben. Ritter setbit, mit Schwert und helm, Suchten ben entstohnen Schelm.

Fraulein Hulba, schön und reich, War best Landes Krone.
Sie umbuhlten allzugleich
Grafen und Barone.
Der gesammte Ritterstand
Angelte nach ihrer Hand.

Dies Geschenf, fürwahr nicht klein! Wollte ber verlangen, Der so glücklich würde senn, Papichen einzusangen. Doch ber bunte Plaubermatz Blieb ein unentbeckter Schatz. Als er sich nach Tageverlauf Mirgend ließ beschleichen, Rief man Bogethändler auf: "Schaffet seines gleichen!" Iwanzig Schwäher famen an, Die beinah ihm ähnlich sahn.

Sabgier, nuhend jede Noth, Sielt die Waare theuer; Aber hastig überbot Sich die Schaar der Freier. Ja, man wog beim raschen Kauf Schier mit Gold die Bögel auf.

Hulba saß bensethen Tag Stickend vor dem Nahmen, Als auf einmal, Schlag auf Schlag, Zwanzig Diener kamen. Einen Brief, nebst Papagei, Brachte jeglicher Lakai. Staunend las fie: "Daß man ihr Froh den Flüchtling sende, Doch erwarte man dafür Ihres Herzens Spende; Denn sie habe laut erklärt: Was man fobre, sep gewährt."

Und indem fie las, begann Schimpfgeschrei im Zimmer: Bärenhäuter! Grobian!"
Und noch zehumal schlimmer.
"hat euch," sagte sie emport,
"Eine Tischfrau bas gelehrt?"

Und sie winkte mit ber hand:
"Fort mit dem Gesieber!
Bringt ben herr'n, die euch gesandt,
All' die Bögel wieder!
Keiner ist's, den ich verlor.
Er sprach seiner, als bieß Chor." —

Sie, die jeht so strenge war, Bar' es kaum geblieben, Hatte Ritter Totilar Einen Brief geschrieben. Er, des Adels Stern und Sier, Burde still geliebt von ihr.

Eine Sonne war auch sie Seinem bunkeln Leben; Doch sein Bartfinn wagte nie, Ihr dieß kund zu geben. Er besaß nur Schwert und Roß, Und ein halb verfallnes Schloß.

Hieß er burch bie Hallen Einsmals um die Abendzeit Ihren Namen schallen. Plötstich rief was hell und klar: "Totilar! mein Totilar!" "Sa! wer ruft mich?" prach er scheu. "Gibt es hier Gespenster?" Aber sieh, ein Papagei Sist am offnen Fenster! Grün geflügelt, roth die Brust — Hulba's Flüchtling! — Welche Lust!

Totilar, fogleich gefaßt, Mollte facht entschleichen, Um den angenehmen Gast Nicht hinweg zu scheuchen; Alber, ohne blöb' zu fenn, Kam er ins Gemach herein.

Und ber Ritter schwang mit ihm Sich geschwind zu Pferde. Unter seinem Ungestüm Donnerte die Erde. Wie ber Wind durch's Blachfeld streicht, War bie nahe Stadt erreicht. Totilar ließ sich auf's Knie Bor bem Fraulein nieber. "Bringet Ihr mir," sagte sie, "Meinen Liebling wieber?! D! ich bant' Euch hochverznügt, Benn Euch leerer Dank genügt."

Ad, was er im Sinne trug, Ward ihm nicht geboten!
Doch der Bogel löfte flug
Den geheimen Knoten.
"Totilar, ich liebe dich!"
Rief er laut und inniglich.

Sie erschrak bei bem Verrath
Süßer Selbsigespräche,
Als ob biese Frevelthat
Sleich bas Herz ihr bräche.
Aber Papchens Worte sprach
Auch ihr Mesemmund bald nach. —

Sie gelobten Sand in Sand, Ewig fich zu fieben, Und ber Eheftifter ftand Hoch nun angeschrieben. Stets verpflegt mit Lederei'n, Fiel ihm keine Flucht mehr ein.

### Das Rathfel.

"Den Albendflug beginnt erft bie Gule; Die gogert heute ber Stunden Lauf! Ad, Mannden! mich tobtet bie Langeweile; Bib, fie zu verscheuchen, ein Rathsel auf!"

"Drei Sylben find's, die zu beuten ich bitte: Die erfte war einst ein gehörnter Gott. — Ein Mannsname find die zweit' und die britte; Doch ist er verturzt, und man braucht ihn zum Spott,

Des Ganzen bebienen sich gern bie Frauen, Und wandeln zierlich bamit burch's Saus. Mur Unholbe bilben, ben Männern zum Grauen, Oft eine feindliche Waffe baraus." — J

20, Lieber, bas Ding macht mir viel zu schaffen! Ich fenne ben Gott, ben gehörnten, nicht, Und fremd find mir frommen Täubchen die Waffen, Womit ein weiblicher Unhold ficht." —

"Kind, bente nur nach, so kommit bu jum Biele! Mein Rathsel ift feine ju harte Rug; Und bas ift eben bas Salz vom Spiele, Daß man fich ein wenig befinnen muß." —

"Man fann auch bas Spiel übersalzen, mein Lieber! Und bas haft bu, wie mich buntt, gethan. Das fritteln und fireiten wir aber barüber? Gib hurtig ein leichteres Rathsel an!" —

"Erst löse mir bieß! — Es ware ja Schande; Es ist ein bekanntes, gewöhnliches Wort. Ich rathe bir, bringe den Aufschluß zu Stande, Sonst heiß' ich bich Strohtöpfchen fort und fort." —

"Gi, marte, warte, bas follft bu mir bugen! Ich fomme bir über bein fluges Gehirn!" — Sie zog ein Pantöffelchen von ben Fugen, Und zielte behenb' ihm bamir nach ber Stirn. "halt! sprach er. "Was will benn mein frommes Täubchen?

Sat boch schon bein Sandehen bas Rathsel gefaßt!" - "Pantoffel!" - rief bas errothenbe Beibehen, Und fußte ben Trauten mit gartlicher Saft.

## Der Mund und die Augen.

Die Augen freiten mit bem Munbe, Und fagten frei, Daß er zu einem Liebesbunbe Richt nöthig fep.

", ha!" rief er staunend, "welch Erfrechen Wie lächerlich! Mein sußes Umt ift's ja, zu sprechen: Ich liebe bich!

Und jeden Liebesbund bestegelt Ein Honigkuß, Den ich boch wohl, was ihr auch klügelt Berspenden muß." "Freund," war die Antwort, "wie entglühet Der Minne Bund? Siehst Du es, wie die Schönheit btubet? Du blinder Mund!

Wir seinen schnell bas herz in Feuer, Und ohn' ein Wort Geht mandjes Liebesabenteuer Oft Jahre fort.

Wir leuchten, wann auf garten Blättern, Die Golbsaum schmuckt, Man heimlich, weil bie Alten wettern, Sich Briefchen schickt.

Und können Blide sich erreichen, Da brückt fein Joch: Es mögen Laufcher uns umschleichen, Wir sprechen boch!" —

"Ad, eure Sprache!" rief mit Lachen Der Mund barein. "Mischt euch boch nicht in fremde Sachen! Die Sprach' ist mein. Wenn mich ein Nothfall in die Bande Des Schweigens zwingt, Kommt nimmer ein Gespräch zu Stande, Das Freude bringt." —

Er war, ben Sah mehr auszuführen, Juft recht im Lauf, Da thaten sich des Saales Thuren Urplötlich auf.

Bersammelt war zu einem Feste, Mit Spiel und Tang, Ein volles hunbert edler Gafte Im größten Glang.

Genannt fep nur Emil und Klärchem Aus biefer Schaar! Ein junges, wunderschönes Pärchen, Das gut sich war.

Bor Segenfeindfchaft aber brannten Längst für und für Die Bater, Mütter, Dhm' und Tanten Bon ihm und ihr.

Und all' die grämlichen Gemüther, Sie fagen ba, Und waren icharf bes Parchens Suther Bon fern und nah.

Emil war immer auf ben Fugen, Mit fillem Plan, Schon Klärchen muntlich ju begrußen, Und fam nicht an.

Die Bafen hatten fich, wie Drachen Der Baubermelt, Die einen großen Schatz bewachen, Um fie gestellt.

Und brang er ichier jur holdgefinnten Durch's Drachenneft, So hielt ein Dhm ihn pföhlich hinten Um Rocke fest.

Er kampite mit ben bosen Leuten Seche Stunden lang, Und konnte nicht das Glud erbeuten, Wonach er rang. Doch ging, trop aller ihrer Zucke Und Gegenwehr, Indeß bie Liebespost ber Blicke Rafch hin und her.

Süß war bie Botschaft, die sie brachte: "Treu bis zum Tod!" Und bas entzückte Paar versachte Das Sprachverbot. —

"Was sagst du?" riefen jest die Augen Dem Munde zu. "Wer mag woht Liebenden mehr taugen, Wir ober bu?

Was half bein Streben, was bein Ringen? Du schwiegst bezähmt!
Die Freiheit unfrer geist'gen Schwingen War ungelähmt."

"Ja, zehnmal ja, ihr haberechte!" Rief wild ber Mund. "Doch bruftet ihr, als Obermächte, Euch ohne Grund. Ihr möget noch fo hoch euch ftellen In eurem Sinn: Ich bleib' in taufend Liebesfällen Doch wer ich bin.

Fragt Liebenbe nur im Bertrauen! Und, wer nicht lügt, Gestehet euch, bag bloges Schauen Ihm nicht genügt.

Und branget ihr burch Feisenwande, Schafft bas Genuß? Die reinste Liebe lechzt am Enbe Nach einem Kuß."

# Herr Ego.

Bor grauen, langst entstohnen Jahren Sab's einen Mann, ber Ego hieß. Er psicgte so sich zu gebaren, Daß seine Sitten niemand pries. Er glich, roll stolzer Eigentiebe, Den Pfauen, die des Schweifs sich freun, Und scharrte, gleich bem Aehrendiebe, Dem kargen hamster, emsig ein.

Ich, sprach er oft vor seinem Spiegel, Ich bin die Hauptperson der Welt, Und jedem Wicht gehören Prügel, Der irech sich mir zur Seite stellt. Für mich hat Gott die Welt geschaffen, Zu meinem Niesbrauch ganz allein. Kühn darf ich alles an mich raffen, Denn alles, alles ist ja mein!

Er wünschte sich zahllose heere, Um mit bes Schwertes raschem Blich Sich zu erobern aller Meere Und aller Ländern Machtbesich. Doch da fein Gott ihm Bölfer schickte, So stellt' er Lift und Trug ins Feld, Und schien, indem er schlau berückte, Ein frommer, biedrer Tugendheld.

Denn wie mit glänzend rothen Beeren Der Bogelsteller Bögel kirrt,
Und wenn fie kommen, sich zu nahren,
Der Mörder seiner Gäste wird:
So lockte mit der Tugend Schimmer
Herr Ego viele Menschen an,
Die bald auf ihrer Wohlfahrt Trümmer
Ihn Glückspalläste bauen sahn.

Sie seufzten, er verschloß die Ohren, Und sprach in seinem Herzen ked: Was Mensch heißt, ift für mich geboren, Und dienen muß es meinem Zweck. So braucht' er listig einen Jeden, Alls Werkzeug in verschiedner Art, Und hört' er von der Freundschaft reden, Da lacht' er höhnisch in den Bart. Die zarte, himmtisch reine Liebe,
Der edlen Seelen Lust und Schmerz,
Schien seinem thierisch rohen Triche
Ein sabelhafter Dichterscherz.
Er liebte nach bes Spaces Weise,
Nahm sieben Frauen, reich wie er,
Und sah am Ziel der Lebensreise
Ein häuschen Kinder um sich ber.

In scinet letten bangen Stunde Berief er sein Geschlecht zu fich, Und sagte mit erblaftem Munde:
"Lebt wohl, und pfleget Guer Ich! Ein Undrer mag für Andre sorgen, Und Jedem zu Gebote siehn:
If Euch nur wohl, seyd Ihr geborgen, So lasset Belten untergehn!"

Die Söhnlein legten ihre Hanbe Auf seine goldgefüllten Truh'n, Und schworen: treu bis an ihr Ende Mach seinem weisen Rath zu thun. Wit schon geschloßnen Augentiebern, Sprach er sein Amen, und schlief ein. Die Aerzte sanden beim Zergliebern Am Plaß des Herzens einen Stein. Und bas, wozu fich vor ben Kiften Die hoffnungevolle Schaar verband, Das halten fie, die Egvisten, Rach ihrem Bater so genannt. Wer kennt nicht diese raube Bande? Wen drückt nicht ihre Selbstflucht schwer? Dieß Bolk zog aus in alle Lande, Und wuchs an Jahl, wie Sand am Meer.

Sag und Berachtung biesen Wichten, Und bem, der ihnen Weihrauch streut! Ein braver Mann erfüllt die Pflichten Der heiligen Geselligkeit. Er hilft, so weit die Kräfte reichen, Und bleibet, was sein Loos auch sen, Bis Geist und Athem von ihm weichen, Der Freandichaft und der Liebe treu.

## Die goldene Gans.

Drei Brüber lebten, knapp bei Gelb, In einem alten Schlosse, Und bauten selbst ihr kleines Felb Mit einem burren Rosse. Der jüngste war ein dreister Wicht, Und von ihm fagte bas Gerücht, Er gelte viel bei Mädchen.

Georg sah aus wie Milch und Blut, Das mußte man ihm lassen; Drum war ber Bursch sich selber gut Und Hans in allen Gassen. Es fiel sogar bem Geden ein, Sich in bes Königs Töchterlein Inbrünstig zu verlieben.

Doch hatt' ihm auch das Glück geblüht, Aus Fürstenblut zu stammen, So paste doch nicht sein Gemüth Mit Sertraud's Geift zusammen. Er lachte gern, der lust'ge Tropf, Sie aber war ein Sauertopf, Den nichts zum Lachen reizte.

Der König ließ, bei Trommelichlag, Durch Stadt und Land verfünden: "Wenn irgend es ein Mann vermag, Gin Schwänflein zu erfinden, Das meiner Tochter Ernft bezwingt, Und fie zum lauten Lachen bringt, Der foll mein Gibam werben." —

Flugs faß in seinem Kammerlein Freund Görge fost verschlossen, Und sann, bei einem Becher Wein, Auf lächerliche Possen. Indeß ging Bruber Wilibald, Mit Brot versehen, in ten Wald, Um Poli fir's haus zu fallen. Er pfiff fein Lei lied durch ben Sain, Da trat in besten Mitte Ein graues Männchen, alt und klein, Bu ihm mit Klag' und Bitte: "Mich hungert fehr, ich sterbe fast; Gib mir vom Brote, das du haft, Ein kleines Stuck, herr Junker!"

"hinweg, bu frecher Bettelmann!" Rief Wilibald mit Grauen, Und fing aus Leibeskräften an In einen Baum zu hauen. Hui! flog ber Kopf ber Urt vom Stiel, Und, wie ein Pfeil nach seinem Biel, Dem Junker an die Stirne.

Er klagte feinen Schmerz zu haus Dem mittelften ber Brüder. Frih ging nun in ben Wald binaus, Da kam bas Männchen wieder: "Mich hungert febr, ich fterbe fast; Wil mir vom Brote, bas zu haft, Ein kleines Stuck, berr Junter!"

"Sa, Tagedieb! bist bu noch hier?" Sub Friedrich an zu schmaten. "Arbeite, Schuft, so wird es dir Un Brote nimmer fehlen!" Er hieb, bei biesem Jornerguß, Statt in den Baum, sich in den Fuß, Und humpelte nach Sause.

Jest mußte, well's an Sol; gebrach, Georg zum Forste wandern. Das graue Mannchen fam und sprach Bu ihm, wie zu den andern: "Mich hungert sehr, ich sterbe fast; Gib mir rom Brote, bas du bast, Ein fleines Stück, Herr Junter!"

"Nimm hin, mein Freund, mehr bab" ich nicht." Sprach gleich ber gute Gorge, Und gab mit freundlichem Gesicht Sein ganges Stück dem Iwerge. "Hab' Dank! rief Dieser: du bist gut! Komm, jälle biesen Baum mit Muth; Er wird für mich bezahlen:" Der Sichhaum stürzte balb ins Moos; Da fah Georg was bligen Und eine goldne Gans im Schooß Des hohsen Baumes sigen. Er sprang und jauchete: "Hei! juchhei! Das Böglein schent' ich, meiner Treu! Der himmlischen Prinzesien."

Allein bie Abenksonne war Bu Rufte schon gegangen, Und mißlich schien's, bei Nachtgefahr Bur hauptstadt zu gesangen. Gin Dörschen auf ber halben Bahn Bot ihm ein nettes Wirthshaus an, Und bot es nicht vergebens.

Er konnte nur, ob seinem Schat, Sich nicht bagt entschließen, Auf allgemeinem Lagerplat Der Ruhe zu genießen.
Bigeuner schliesen auf ber Streu, Und er, vor diesem Bolbe scheu, Bezog bas Oberftübchen.

Des Wirths brei schöne Töchter sahn Mit hellen Falkenblicken Das goldne Ganstein fiaunend an, Und lobten's mit Entzücken. Sie wünschten es in ihren Stall, Und wollten im geringsten Fall Ein Feberchen erbeuten.

Der Junker schlief noch fest, ba schlich Früh morgens Isabelle, Das ältste Mägblein, fäuberlich Hinauf in seine Belle. Sie fand die Gans, versuchte kühn, Ihr eine Feder auszuziehn, Und ach! sie blieb bran hangen.

Bergebens war Geschied und Kraft; Sie rang sich immer fester.
Inbessen nahte kahenhaft
Sich auch die zweite Schwester.
"D, Kätchen!" rief ihr Jene zu,
"Laß die verwünschte Gans in Ruh!
Sie hält mich, wie ein Häscher."

Verloren war ber gute Rath, Die Goldgier zu bezähmen: Schön Kätchen schritt sogleich zur That, Sich einen Kiel zu nehmen. Doch hatte sie mit fecker Hand Den Fittich kaum berührt, so stand Sie plöhlich angezaubert.

Nun kam noch gar das Nesikuchlein Elisabeth gelaufen, Und schos, tron Warnung, wild herein, Um-Federn auszurausen. Sie tappte zu, das tolle Ding, Und eh' ein Augenblick verging War Naseweis gesangen.

"Was seh' ich?" rief Georg und trat Aus seines Bettichirms Wänden: "Hier halten wohl brei Ganschen Rath, Das vierte zu entwenden? Ihr sehd so hübsich, ich gab's euch gern, Allein es hat schon seinen Herrn; Drum weg mit euren Händen!" Sie zuckten bin, fie ruckten her, Und famen nicht von dannen.
"Ach!" flehten fie, "herr Bauberer, Geliebt, uns zu entbannen!"
Er legte frisch ans Werf bie hand, Doch ließ bas unsichtbare Band Sich auch von ihm nicht lösen.

"D!" rief er aus, "was maden wir? Da hilft kein Widerstreben, Ihr mußt mit meiner Gans und mit Euch stracks nach hof begeben: Rommt, rennet, daß der Ropf euch raucht! Die holde Königstochter braucht Bielleicht brei Rammerkanden."

Die Sans im Urm, wie einen hut, Lief er hinab die Treppe, Und hintendrein das junge Blut, Wie seines Kleides Schleppe. Kein Mensch im Hause hört' und sah Den Mädchenraub, ber hier geschah; Denn Zauber war im Spiele. Der Pfarrer aber ging burch's Feld, Und fah die Leutchen springen. Er seufzte: "Ach, wie ist die Welt Umstrickt von Satans Schlingen!" Drauf trat er in den Weg und sprach: "Was lauft ihr diesem Burschen nach? Pfui, schämet euch, ihr Dirnen!"

Er faste schnell ber Jungsten hand, Um sie hinweg zu ziehen; Doch konnt' er selbst, trot Umt und Stand, Dem Zauber nicht entstehen. Gefesselt an das schöne Kind, Mußt er, gleichwie ein Sausewind, . Fort mit ben Mädchen hüpfen.

Der Küster kam vom Dorfe her, Und sah ben Meister laufen. "Bohin? wohin? herr Prediger! Wir muffen Kinder taufen." Er sehte nach, als floh' ein Dieb, Ergriff ihn mit Gewalt, und blieb Um schwarzen Aermel hangen. Da gingen fern zwei Bäuerlein, Mit haden in ben handen. "Heh! heh!" begann ber Pfarr zu schrein, "Rommt, unfre Noth zu enden!" Dienstfertig eitten sie herzu, Und hingen auch in einem Nu, Wie Kletten, an bem Küster.

\*Ein Schweif von Sieben folgte jest Der Sans und ihrem Herren. Er flog, vom Liebesgott gehett, Und ihnen half kein Sperren. So kam er benn, mit seinem Troß, Bald in die Stadt und an bas Schloß, Wo Sauertöpschen wohnte.

Er tanzte, wie ein Faschingsnarr, Um Lachen zu erregen, Und Sauberei zwang selbst ben Pfarr, So wild sich zu bewegen. Aurz um, die ganze Kette sprang Die Strase vor ber Burg entlang, Wie Böcklein, durch einander. Gertraudchen sah bieg Possenipiel, Und sie, ber nichts ergöhlich, Nichts lustig sonst ins Auge siel, Sie lachte brob entsehlich. Es schallte burch bas gange Schloß, Und einen Thränenstrom vergoß Der alte herr vor Freude.

Entzaubert floh ber Goldgans Schweif Mit fröhlichen Geberben, Und Görge rief: "Nun bin ich reif, Ein Erdengott zu werden!" Er ging ins Schloß und frug sogleich: "Herr König, wann beliebt es Euch, Die Hochzeit auszurichten?"

"Wer bist bu, junger Mensch?" begann Der zepterstolze König.
"Mein Bater war ein Nittersmann, Doch er verließ mir wenig."
"Ei!" rief ber Fürst, "das klingt nicht fein! Du mußt, willst bu mein Sidam seyn, Buvor ein Kunftstuck machen.

In einem Spiegel zeige mir Gin Kleeblatt großer Narren!
Ich zähme meine Neubegier,
Drei Tage brauf, zu harren.
Doch vant bu, eh' die Frift verstreicht,
Mir nicht ben Spiegel bargereicht,
Sind wir geschiedne Leute."

Der Junter murmelte für fich: "D, was für Wintelzüge!" Laut aber iprach er! "Traut auf mich, Ich thu' Such bald Genüge." Und, wie verfolgt vom bosen Feind, Lief er zum Walde, den sein Freund, Der graue Zwerg, bewohnte.

Der mußte längst von guter hand Das liftige Berlangen, Une sam foren im bes Matter Rand Mit einer Last gegangen. Es war ein Spiegel, groß und schwer, Der breimal länger war, denn er, Und gleich ber Sonne glängte, "Freund," sprach ber Zwerg, "bein König hat Unkönigliche Mucken! Doch mag er sich für bießmal satt In biesen Spiegel gucken. Er findet derbe Narren brin; Nur komm' es ihm nicht in ben Sinn, Zum Narren bich zu haben."

Der Junker sagte großen Dank, Und eilt', als hätt' er Flügel, Eh' noch die britte Sonne sank, Bum König mit dem Spiegel. Stumm blieb der Fürst bei seinem Gruß, Und griff mit sichtlichem Berdruß Nach seiner goldnen Brille.

Gorg war geschäftig, vor ihn hin Den Spiegel aufzustellen. Die werthen Narren wohnten brin In brei verschiednen Bellen. Die erste nahm ein Querkopf ein, Der glaubte, sterbensfrant zu seyn, Und blühte, gleich ber Rose.

3wei Aerzte gingen ihm zur hand Mit Pillen und Latwergen, Und konnten, von ihm abgewandt, Das Lachen kaum verbergen. "Lacht," rief der König, "lachet breist! Wer unnoth eure Waaren speist, Gehört ins Reich der Narren."

Berwahrt mit einer ehrnen Thur Sah man die zweite Klause. Es war, als ob höchstselbst in ihr Der Gott des Neichthums hause. Semunztes Gold und Silber stand Rings an der schwarzberauchten Wand In Kasten und in Fässern.

Inmitten saß, burr wie ber Tob, Der Herr von biesen Schähen, Und streute Salz auf trocknes Brot, Um sich damit zu lehen. "Narr!" rief der König sachend aus, "Genüget dir ein Bettlerschmaus, Was ist bein Gold dir nühe?" — Im britten Felbe ftand ein Greis Sichtbruchig auf zwei Krucken, Sein bunnes haar war filberweiß, Und fichelkrumm fein Rücken.
Doch an den winterhaften Mann Schloß fich ein Bild bes Frühlings an, Gin Kind von fechzehn Jahren.

Hochfestlich hatte sich dieß Paar Im Tempel eingefunden, Und ward vom Priester am Altar Gesegnet und verbunden. "Ha, ha!" rief Scine Majestät, "Der alte Narr, so tahm er geht, Erstieg der Thorheit Sipsel."

Der Junker sah mit Lust und Muth Den Rönig so zufrieden.
Mun, bacht' er, sey bie Sache gut,
Und ihm die Araut beschieden.
Doch leider hielt bes Landes Haupt
Ein bischen Wortbruch für celaubt,
Und machte neue Finten.

"Freund," sprach ber königliche Mund, "Die Narven waren tüchtig; Allein mit unserm Sippschaftsbund In's barum noch nicht richtig. Erst bann wird Gertraud dir vermählt, Wenn dir es nicht an Schlauheit fehlt, Mein Hofvolk zu entlarven.

Die Menschen treiben es zu weit Mit Bucken und mit Loben: Troth menschlicher Gebrechlichkeit, Werd' ich zum Gott erhoben. Ja, mar' ich Goet, so mußt' ich auch, Ob sie bei biesem Hosgebrauch Es treu und ehrlich meinen.

Mich bunkt, es ift nur Täuscherei, Daß sie vor Chriurcht brennen: Drum siehe beine Kunft mir bei, Die Heuchler zu erkennen. Ein Schandmahl beste benen an, Die sich mit falschem Sinn mir nahn, Und bloß ben Fuchsschwang streichen." — So mußte benn ber Junker nun Zum Walbe nochmals traben. "he!" rief ber Zwerg, "was gibt's zu thun? Was will er wieder haben?" "Uch!" sprach Georg, "dir ist nicht srem? Was abermals die Hochzeit hemmt; Schaff' eilig Rath, mein Lieber!"

Graumännchen fagte: "Nun es fent Ich will ben Born verbeißen, Weil's nühlich ist, ber Heuchelei Die Larve zu entreißen. Doch macht ber Mann bir noch einmal Mit seinen Kniffen neue Qual, Soll's traun ihm schlecht bekommen!

Für jeho mag ber eble herr Bu feines Thrones Stufen Mil' feine hauptvergötterer, Mis gab's ein Fest, berusen; Und ist bas seidne Bolkchen ba, So lass er es, bem Throne nah, In einen halbmond treten. Dann muß er, königlich geschmuckt, Den goldnen Stuhl besteigen, Und sich bem Kreis, ber tief sich buckt, Mit Kron' und Bepter zeigen. Er seh' mit Burd' und Ernst hinab, Erhebe seinen Herrscherftab, Und ruse: Nechtsum kehrt euch!

So batd auf biefes Machtwort fich Die Schranzen ziertich wenden, Bird jeden Gleifiner fichtbarlich Gin bofes Zeichen schänden. — Geh, sage bas bem König an, Und nur dabei hubsch groß gethan, Als kam's aus beinem hirne!"

Der König sprach: "Wohlan, mein Sohn!" Und ließ die Schalfsgestlen, Die Göhendiener, sich am Thron In einen Halbmond stellen. Er sah mit Ernst auf sie hinab, Erhob den goldnen Herrscherstab, Und rufte: "Rechtsum kehrt euch!" Sie stuhten, boch sie faumten nicht, Fur's erfte sich zu bucken,
Und zeigten aus Gehorsamspflicht
Dem König bann ben Rücken.
Da — v, bes Bunders! — schoff sofort
Bei manniglich, am vechten Ort,
Ein Fucheschwanz aus bem Kleibe.

Der König ftarrte, wie ein Bild, hin auf die rothen Zagel;
Drauf ward er plöhlich barenwild,
Und schrie: "Daß euch der Hagel!
Nun kenn' ich euch, ihr Schlangenbrut!
Daß heuchterwappen sieht euch gut!
Kahrt insgesammt zur hölle!"

Er sprang vom Thron mit Ungestum, Und hielt sich nicht im Bügel. Der heil'ge Zepter selbst war ihm Jeht ein gemeiner Prügel. Die Füchstein fühlten seine Wucht, Trop ihrer fügelschnellen Flucht Durch Hallen und Gemächer. Und als ber herr fast wohlgemuth Bom hehen wiederkehrte, Begann Georg: "Es glückte gut, Was Guer Mund begehrte. Die Braut ist breifach nun verdient! Wann wird bas Brautbett aufgebühnt? Das frag' ich jeht im Ernste."

Der König sprach: "Gebutde bich! Die Sache hat nicht Sile. Gin alter Wunsch ergreiset mich Sehr lebhast alleweile. Ich möchte gern mein Marmorschloß, Deß Lage hier mich oft verdroß, Auf jenen Berg verpflanzen.

Schaff' einen Niesen, ber's geschickt Auf seine Schultern schwinget, Und, ohne daß ein Stein sich rückt, Es bort zum Stehen bringet. — Wird mir, begabt mit solcher Macht, Ein Goliath von dir gebracht, So magst du Hochzeit halten." "Herr!" rief Georg, "Ihr legt's brauf an, Euch von mir lodzuwinden. Ihr benket, ein so ftarker Mann Sep nirgend aufzufinden. So wollt Ihr, wenn sich dieß ergibt, Das auszetrommelte Gelübd Mir armen Knaben brechen.

Doch jubelt nur nicht vor ber Beit! Ich kann wohl einen Meden, Der seiner Schultern Kraft mir leiht, Durch Gunft bes Glücks entbeden; Und trägt er euch die Hoiburg fort, So ziemt es euch, mir euer Wort, Als Biedermann, zu halten."

Er sprach's beherzt, und machte sich Frisch auf den Weg zum Haine.
"Blit!" rief bas Männchen, "bracht' er bich Schon wieder auf die Beine?
Berdammter König Wetterhahn,
Wofür sieht er die Menschen an,
Die feine Kronen tragen?

Ein Armer ist benn boch kein hund! Das will ich ihm wohl lebren. Er treibt's fürwahr mit bir zu bunt! Ich muß ber Unbill wehren. Etell' ihm mich als ben Niesen vor, Der bis ans Sternenselb empor Die Hosburg tragen wolle."—

Sie traten in des Königs Schloß, Und wurden vorgelassen.
Er lachte wiehernd, wie ein Roß, Und konnte sich faum fassen.
"Mas will der Sperling?" rief er aus.
"Die Burg ist ja kein Schneckenhaus, Und bas wär' ihm zu mächtig!"

"Ho! ho!" erwiederte ber Iwerg,
"Last mich die Probe machen! Bring' ich das Schloß nicht auf den Berg,
Dann könnt ihr mich verlachen.
Sorgt nur für einen festen Halt,
Daß ihr nicht wanket oder fallt,
Wenn ich es rasch bewege." Und eh' sich neuer Spott ergoß, That er sich eitig wenden,
Lief auf die Straße vor dem Schloß,
Und faßt' es mit den Handen;
Und wie ein Gärtner, feicht bemüht,
Ein Pflänzchen aus der Erde zieht,
So hub er's aus dem Grunde.

Er schwang's, als war' es leichter Flaum, Semächtich auf ben Rücken; Und wuchs und wuchs hoch, wie ein Baum, In wenig Augenblicken. Er ragte, wie die Lerche fleugt Und strack bes Nauches Säule steigt, Bald über alle Thürme.

Der König, ob ber himmelfahrt Schier bis zum Tod' erschrocken, Berraufte sich vor Angst den Bart, Und zaus'te seine Locken. Er riß bas Fenster auf und schrie: "Halt Ungethüm! Spar' beine Müh! Laß ab, laß ab, du Teusel!"

"Rein!" war bes Niesen Donnerwort:
"Befällt bich Furcht und Grauen,
So laß bein Töchterlein sosort
Mit Junker Görgen trauen;
Sonst geb' ich weiter kein Gehör;
Ich wandre mit bem Schloß an's Meer,
Und stürz' es in den Abgrund."

Mit Meilenschritten ging sein Lauf Schon nach ber nahen Kufte.
Da gab ben Trots ber König auf,
Daß er sein Leben friste,
"Salt! rief er kläglich: "Salt boch an!
Ich habe meinen Hofkaplan
Bur Trauung rufen lassen."

Schnell ward ber Riese wieder klein, Und sprach: "Das täßt sich hören! Auf meinem Rücken segnet ein; Ich will euch gar nicht stören. Das Schloß behalt' ich noch als Pfand, Bis über mir von Hand zu Hand Die goldnen Ringe gehen." —

Kaum ließ ber König bas geschehn, So hört' er unten fragen:
"Soll ich nun auf bes Berges höh'n Noch euer Schlößlein tragen?"
"Ach, nein!" sprach Seine Majestät:
"Ter Wind ist scharf, ber oben weht; Bring's an die alte Stelle!"

Das that ber 3werg, ging bann hinein, Und ernst war seine Rede: "Nun, König, saßt und Freunde seyn! Borbei ift alle Fehde. Ihr habt zum Nachfahr keinen Sohn; Ich schafft' euch einen, ber ben Ihron Wird lobesam besteigen.

Er gab, als er mich betteln fand, Mir all' fein Brot mit Gute; Und fo beglückt er einst bas Land Mit fürstlichem Gemüthe: Denn Mild' und Menschensreundlichkeit Sind mehr, als Kron' und Purpurkleib, Der Chrenschmuck ber Fürsten."

## Die Dugerin.

Es ist ein wenig lange ber, Da sprach zu einem Zauberer Ein ehrenfester Ritter: "hert, meine Frau, Die Perl' im Sau, Macht mir mein Leben bitter!

Ihr fanites, himmlisches Seficht Lügt Jebem vor, sie konne nicht Gin Bafferchen betrüben: Doch sie gebart Sich oft nach Art Der schlimmften bosen Sieben. Für Frembe fließt zu aller Zeit Ein Honigbach ber Freundlichkeit Bon ihrer Rofenlippe; Allein mit mir Bankt für und für Die häusliche Xantippe.

Ich bat fie oft, sich ernst und treu Der buhlerischen Spfelei Der Schmeichter zu erwehren: Doch seh' ich sie Den Laffen nie Mit Jorn ben Rücken kehren.

Und so burchbohrt sie tausendsach, Bald schlau versieckt, bald frei und jach, Das Herz mir, wie mit Messern.
Sagt, weiser Mann,
Wie soll, wie kann
Ich ihren Sinn rerbessern?

Ich habe Gut' und Ernst versucht, Doch beides schaffte feine Frucht; Sie bleibt bei ihren Sitten. Ich muß durch Guch Das Zauberreich Deshalb um hülfe bitten."

Und während so ber Ritter sprach, Sann still ber herenmeister nach, Und that am Ende fragen: "Lebt Eure Frau Die Spiegelschau Mit eitlem Wohlbehagen?"

"D freitich!" rief ber Ritter aus. "Sehr reich an Spiegeln ist mein Haus; Ech habe wohl an hundert! Und immerfort Wird hier und dort: Des Lärvchens Reiz bewundert." Der Meister ging und holt ein Kraut, Und wickelt' es in Schlangenhaut, Bemahlt mit Zauberzügen: "Hier, Ritter, nehmt! Dadurch bezähmt, Wird Eure Frau sich fügen.

Legt ihr, wann's Such ihr Schlaf erlaubt, Dieß Päckchen heimlich unter's Haupt, Nachts zwischen elf und zwölfen! Und spiegelt ste Sich Morgens früh, So wird mein Mittel helfen."

Der Nitter kehrte heim bei Nacht, Und schob ber Schläferin ganz sacht Das Päckchen unter's Kissen. Sie merkt' es nicht; Es wurde licht; Sie war auf Put beflissen. Bum nächsten Spieget flog ihr Blid; Doch schaubernd prallte fie zuruck, Ale fah' fie Geister drinnen; Und todtenbleich Lief fie sogleich Mit stummer haft von hinnen.

Durch Sal' und Simmer stürzte fie Bu allen Spiegeln bin, und schrie Bisweilen laut und gräßlich: "Wie seh' ich aus!
Mir felbst ein Graus!
Jum Abscheu alt und häßlich!"

Drauf schloß sie in ihr Kämmerlein Wie eine Büßerin, sich ein, Und saß, nach beren Weise, Stumm wie ein Blid Und bicht verhüllt, Zwei Zage, sonder Speise. Das lag dem Nitter schwer im Sinn. Er ritt zum herenmeister hin, Und meldet' ihm die Sache. "So muß es seyn!" Fiel jener ein. "Nun brennt's bei ihr im Dache!

Mein Kraut hat ihr den Spuk gemacht, Daß sie sich häßlich, wie die Nacht, Im Spiegel mußte finden. Allein sie sep Mur fehlerfrei, So wird das Schreckbild schwinden.

Seht hin zu ihr und faget breist: Es hab' ein wohlzesinnter Geist Euch offenbart im Schlase: Der Schönheit Flucht Sey Gottes Zucht Und ihrer Unart Strafe. Allein fie werbe wieber schön Bor ihren hundert Spiegeln fiehn, Wenn Reue fie durchglube, Und fie sofort Mit That und Wort Die alten Mucken fliehe." —

Der Ritter macht', auf bieß Geheiß, Der Bugerin bas Mahrchen weis, Und herrlich trug ee Früchte. Sie war gang Ohr, Und fprang empor Mit fröhlichem Gefichte.

"O, lieber, goldner herzensmann, Wie gern will ich ber Schönheit Bann Durch strenge Buße lösen! Wohl war ich traun Im Chor ber Frau'n Oft eine von ben Bösen. Doch andre fich mein Sinn und Thun? Die finstre Gule foll fich nun In's frömmfie Täubchen wandeln, Und, ohne Groll, Stets liebevoll Nach beinen Bunschen handeln."

Er sprach sein Amen hoch erfreut, Und sie vereinte Friedlichkeit hinfort mit reinen Sitten. Der Schmeichler heer War jeht nicht mehr, Wie sonst, bei ihr gelitten.

Und als sie einen Monat lang Sich ehrlich, ohne Heuchelzwang, Uls Biederweiß gehalten, Berschwand der Dunst Der schwarzen. Kunst Und ihr geheimes Walten. Und wieder fand, mit Jubehichall, Die Dam' in jeglichem Kryftall Den Schath, ben sie verloren: Sie sprang und sang Die Burg entlang, Und war wie neu geboren.

Der schöne Fund war ihr so lieb, Daß sie ein frommes Täubchen blieb In Worten und Geberben, Um nicht durch's Leid Der häßlichkeit Rochmals gestraft zu werben. —

Db wohl nicht Mancher, ber bieß fas, Sich seufzend mit bem Ritter maß, Und sich ben Bunsch vergönnte, Daß er, auch er, Durch Zauberer Sich hausruh schaffen könnte?

## Das Weigen - Orakel.

1.

## Mutter.

Kind, sieh ben Schulherrn freundlich an, Troth seinen reisen Jahren!
Der Jäger ist ein Wetterhahn;
Das wirst du bald erfahren.
Er hat der Jugend Wankelsinn,
Liebäugelt her, siebäugelt hin,
Und benket nicht an's Freien.

R 0 8 त en.

Schilt nicht bas junge, treue Blut! Ich kann nicht von ihm lassen. Rarl ist so wacker, ist so gut; Warum soll ich ihn hassen? Gebulbe bich noch kurze Zeit! Ihn hemmt nur seine Blödigkeit, Bei bir um mich zu werben,

Mutter.

Wie bas fich in bie Lange zieht! Und immer foll ich schweigen? Erforschen muß ich sein Gemuth, Ob's Luft hat Ernst zu zeigen. Ein Beiblein, bas voll Beisheit steckt, Hat jungst mir eine Kunft entbeckt, Die Freier zu ergründen.

Röschen.

Es ift boch wohl nicht Zauberei? Ich weiß, daß manche Frauen, Alls ob's ein Gottesurtheil sey, Auf folches Wesen bauen.
Nein, Mutter, zaubern lag uns nicht!
Doch ift das Mittel fromm und schlicht, So können wir's versuchen.

Mutter.

Nimm Weizenförner, schreib auf sie Fein zurt des Liebsten Namen, Und streue sie den hühnern früh, Wann sie vom Stalle kamen. Fällt das Gestügel gierig drauf, Und zehrt die Körnlein sämmtlich auf, Dann wird die heirath richtig. Rösden.

Berzeih mir, liebes Mütterlein, Daß ich barüber lache. Was gilt ber hühner Ja und Nein In unfrer Herzenssache? Doch bir zu solgen ist mir Pflicht; Drum laß uns, was ihr Schnabel spricht, Gleich morgen früh vernehmen.

Mutter.

Merk, wenn sie Korn für Korn geschwind Weg von der Erde picken, Wird dein Geliebter treu gesinnt, Sich bald zur Heirath schieken. Doch bleibt ein einzig Korn verschmäht, So ift sein Herz nicht treu und siat, Und Thomas wird bein Gatte.

2.

Wer ruckt bort seine Stuhperucke Bom Ohr hinweg mit brauner hand, Und drückt es an die Breterlücke Der nachbarlichen Gartenwand? ha! bas ist Nöschens hochverehrer, Des Doris ergrauter Kinderlehrer! Er horcht mit grämlichem Gesicht, Was man vertraut im Gärtchen spricht. Und feht, bort auf ber andern Seite Fand sich ein zweiter Lauscher ein. Er war erst mit sich selbst im Streite, Gin Horcher an der Wand zu seyn. Doch muß er nicht vor Neugier brennen? Er horet sich von Röschen nennen, Und gibt mit liebefrohem Sinn Sein Ohr ber süßen Stimme hin.

Sie wohnten links und rechts die Freier, Und mitten drin stand Röschens haus. Da ging benn in der Abendseier Oft Schwarz und Grün auf Spähung aus. Sie machten ihre Liebestrunde Auch dießmal in der Dämmerstunde, Und so ward Beiden die Gefahr Des Brautverlustes offenbar.

Rarl baute fest auf Liebchens Treue Und auf der Suhner Nahrungelust; Doch Jenem in dem Schulgebäue Ward's eng und enger in der Brust. Er sprach zu sich: "Soll ich es leiden, Daß Henn' und Hahn mein Loos entscheiben? Sie werden sich des Weizens freu u., Und schlingen mir die Braut mit ein. Ja, biefer Schlag wird mich erschüttern, Wenn mir es nicht burch Lift gelingt, Das Febervölfchen satt zu füttern, Bevor man ihm sein Frühstück bringt. Wohlan, es gilt ein bischen Schauer! Ich übersteige Nachts bie Mauer, Begebe mich ins hühnerhaus, Und schütte reichlich Weizen aus.

Wenn dann bie Morgenwolken grauen, Und ehe noch ein Mensch erwacht, Speis't schon der Hahn mit seinen Frauen Das Leibgericht, das ich gebracht. So kann sie nicht der Hunger zwingen, Des Jägers Namen zu verschlingen, Und ich erreiche den Gewinn, Daß ich nun Hahn im Korbe bin."

Indeg er herz und Muth so fiahtte, Und sich viel Schlauheit zugestand, War Röschen auch nicht laß, und wählte Den schönsten Weizen, ben sie fand. Es waren Körner ohne Label; Sie grub mit ihrer feinsten Nabel Des Liebsten Namen mubsam drauf, Und rief am Ende: "Run, Gtuck auf!" 3.

Rarl blickte schlastos burch bie Nacht Nach Liebchens Kämmerlein; Da fand sich Thomas sacht und sacht Dort auf ber Mauer ein.

Glück — sprach er oben — bu hast mich Bis hierher treu bewahrt; Nun hilf mir auch, ich bitte bich, Bei meiner Niederfahrt!

Doch zog er, um nicht, wie ein Thor, Ihm blindlings zu vertraun, Sein Blendlaternchen fill hervor, Den Weg sich zu beschau'n.

"Was sch' ich! Brennt die Leuchte bort In eines Diebes Hand?" Sprach Karl, und überstieg sosort Die nachbarliche Wand. Thoms hatte juft, als bieß gefchah, Bum hinfehn feine Beit: Er fiel, und lag im hofe ba, So lang er war und breit.

Doch ba bas Glück in Schutz ihn nahm, Was achtet er ben Fall? Er lief, obwohl ein wenig lahm, Stracks in den Hühnerstall.

Karl schoß ihm, wie ein habicht, nach, Und rief hinein zur Thür: "Sen, wer bu willft! Berdiente Schmach Trifft bich am Morgen hier."

Drauf schob er kräftig und geschwind Den Eisenriegel vor, Flog aus dem Hose, wie der Wind, Und legte sich auf's Ohr. —

Der Schulmann stand vor Schrecken ftarr, Doch sprach er Muth sich ein: "Still, alter Knabe, sey kein Narr, Bu toben und zu schrei'n. Las ben verdammten Urian Getroft von bannen ziehn. Du machft hernach bir freie Bahn, Dem Kerker zu entfliehn."

Er ftürmte nun bie halbe Nacht Aufs Pförtchen wacker los; Allein bes treuen Riegels Macht Wich keinem Schlag und Stof.

Die Sühner, ihrer sugen Raft Durch bieß Gelarm beraubt, Ergrimmten ob bem wilben Gaft, Und schwirrten ihm um's Haupt.

Er bachte nicht an Weizensaat; Und als das Morgenroth Hervor aus grauen Wolfen trat, Da wünscht' er sich den Tob. 4.

In ber Frühe fprach bie Mutter: "Röschen, langft sehon mahnt ber Tag, Unfre Sühnlein zu versorgen. Gilt benn noch am heut'gen Morgen Unfer gestriger Vertrag?"

"Ja, er gilt!" versette Röschen. "Sieh hier meine Weizenschrift! Und gib Ucht, sie wird gelesen, Daß bald nicht ber schärsste Besen Roch ein Stäubchen bavon trifft."

Lachend gingen sie ins Sofden; Doch Entsethen kam sie an, Alls sie in ber hühnerhutte Lang und starr aus Strohgeschütte Schwarze Beine ragen sah'n.

Röschen rief mit lauter Stimme: "Ber ba? — Rührt euch! — Hört ihr nicht? Wem gehören diese Beine? Antwort' geb' er und erscheine! Sonst erscheint bas Dorfgericht!" Da ward Leben in bem Strobe, Und ber Schulherr sprang empor. Reich mit Halmen überhangen, Und mit feuerrothen Wangen, Trat er, ängstig lächelnd, vor.

"Jft es möglich?" rief bie Mutter. "Euch, herr Nachbar, finden wir? Ei! was find bas für Geschichten! Wollt Ihr hühner unterrichten? Der sucht Ihr sonst was hier?" —

"Gure Suhntein wollt' ich füttern;" Sprach er füß: "Berzeiht ben Spaß! Goldnen Beizen wollt' ich spenden, Den ich erft, mit eignen Sanden, Rein von Staub und Sulfen las."

"Welcher Sinfall!" fagte Nöschen. "Bagt man brum ben hals bei Nacht? Und wer braucht benn Sure Gabe? Seht, mein Werthester, ich habe Selbst schon Weigen mitgebracht." "Laßt uns tauschen!" bat er zärtlich. Doch sie sprach: "Wozu benn bas? Wollt Ihr mich zum Lachen reizen? Nein, ich tausche meinen Weizen Richt mit Euch, noch sonst etwas." —

Wohl versiehend, was sie meinte, Sprach er hochbestürzt fein Wort, Stampfte mit bem Fuß die Erde, Und mit zorniger Geberbe Sing er sonder Abschied fort.

5.

"Adh!" hub die Mutter an, "was macht Die Liebe doch für Thoren! Sie heht ihn her in finstrer Nacht, Und da du keck ihn ausgelacht, Ist er für dich versoren. Wenn nun auch Karl die Treue bricht, So wird, troch glattem Angesicht, Die alte Jungfer fertig, Und des bin ich gewärtig." "Rommt, Huhner!" rief das Mädchen laut, "Rommt, tröstet meine Mutter! Beherzt bringt eine frohe Braut, Die einem Biedermann vertraut, Euch dieß Propheten: Tutter!" — Sie sprach's, und goß mit weißer Hand Den goldnen Regen in den Sand, Und wie in Hungerenöthen, So schluckten die Propheten.

Berzehrt ward balb bas lehte Korn, Und mit verschämten Wangen, In Feiertracht, mit Jägerhorn Und Prachtgeschmeit' und Silbersporn, Kam Karl baher gegangen. Bescheiten naht' er sich, und sprach: "Ich sucht' Guch brinnen im Gemach; Doch auch an diesem Orte Ift Raum für wenig Worte.

Bergönnet mir, Frau Nachbarin, Euch etwas vorzutragen. Ich will, ba ich kein Redner bin, Euch meines Herzens Wunsch und Sinn Kurz und natürlich sagen, Ich liebte Roeden inniglich, Und Gegengunft beglücket mich: D, laßt Guch bas bewegen, Und gebt uns Guren Segen!"

Mit Freuden sagte Mütterlein:
"Gott segn' Euch, meine Lieben!"
Da flog, beschwert mit einem Stein,
Ein Blättchen in den Hof herein,
Und darauf stand geschrieben:
"Die Jugend tritt dem Ulter vor;
Mehr als der Weise gilt der Thor:
So mag, mit Narrenschellen,
Sich Steich und Gleich gesellen!"

## Die Fenersbrunft.

Der Bürgermeister Schmoll begab Im Zwielicht fich an's Thor, Und raunte, mit erhobnem Stab, Dem Pförtner Kunz ins Ohr: "Kraft meines Umts, befeht' ich Such: Schließt hart und fest das Thor sogleich!

Lagt niemand, weber Mann noch Maus, Und fam's in Seib' und Samme,
Wor Tages Unbruch ein und aus;
Sonst jag' ich Such vom Umt!
To wird nach Dieben heut gestreift;
Drum sorgt, daß teiner und entsäuft!"
Langbein's fammtt. Schriften. IV. 20.

Und als er eifrig das gesagt, Ging er, bei Thorschluß, fort; Doch an der vorgewandten Jagd Mar nicht ein wahres Wort. Er hatte sonst was auf dem Rohr — Doch still! wer klopit da schon am Thor?

"Wer braußen ift, kann nicht herein!" Schrie Aunz aus feinem Loch. Und braußen rief's: "Was foll bas feyn? Freund Kunz, Ihr kennt mich boch! Ich bin Lothar, ber vor ber Stadt Das Nittergut Schönlinde hat."—

"Und hattet Ihr ein Fürstenthum, Und botet mir es an, Euch wurde boch bas Thor barum Bon mir nicht aufgethan. Des Burgermeisters Will' und Macht Berbot mir's scharf für biese Racht." Berbrießlich wandte fich Lothar
Bu feinem Reitenecht hin:
"Der Fall ist wahrlich fonderbar,
In dem ich heute bin.
Ich reite zur Verlobung aus,
Und kann nicht in der Liebsten haus.

Klar seh' ich hier ber Nache Spur! Echmoll warb um meine Braut, Trug einen Korb bavon, und fuhr Darob sast aus ber Haut. Drum zuckt er jeht der Amtsmacht Schwert, Das mir ben Eingang hier verwehrt.

Doch sieh, ich hab' im Augenblick Schon eine Lift zur Hand. Reit heim, und stede mit Geschick Mein Schloß zum Schein in Brand. Laß zwanzig Mal ein Strohgebund Austobern burch bes Schornsteins Mund. Fahr' mit der Flammenstange friich hinaus zum weiten Schlot! Uns seint ein solcher Flackerwisch In keine Feuersnoth; Doch in der Stadt entsteht Geschrei, Und Spriffen eilen flugs herbei.

Ich ichtupfe bann burch's offine Thor Ins Städtchen leif' und fiill. Bon innen firomt das Bolk hereor, Und rennt in den April.

Doch hemme seinen wilden Lauf, Und zieh des Grabens Brücklein auf,"

Sesagt, gethan! — Der Ruf erscholl:
"Das Schioß Schönlinde brennt!"
D, bas ist herrlich! bachte Schmoll:
Das sen dem Feind gegönnt!
Laut aber schrie er: "Jäumt mein Noß,
Und rettet meines Freundes Schloß!"

Er schwang sich auf sein Trampelthier, Und sprengte durch bas Thor, Daß er im wilden Fluge schier Perück' und Hut verlor. Husch! stahl sich Jener, ohne Laut, Bei ihm rorbei, und slog zur Braut.

Inbessen war ber Schadenfroh Mit Peitsch und Sporn nicht faus. Toll reitend, sah er nach dem Stroh, Und stockblind war sein Gaul: So fam's, daß plöhlich Mann und Noß Hinunter in den Graben schoß.

hier lag er, übrigens gesund, Im weichen, schwarzen Moor, Und sein damit gefüllter Mund Rief laut nach hülf' empor. Da zogen Bürger lobesam Ihn schnell, mit Ehrsurcht, aus bem Schlamm. Unnöthig kam die Sprike jeht, Und konnt' ihm nühlich seyn. Bon treuer Hand hinauf geseht, Bog er ins Städtchen ein, Und sah mit Grimm der Kerzen Strahl Im glänzenden Berlobungsfaal.

## Der Janbertisch.

Mariechen, eine schöne Maib, Umschmeichelten zwei Freier; Doch war nur Heinrichs Bartlichkeit Dem Liebchen werth und theuer. Er sah sein freundliches Gemüth Bon vieler Menschen Gunst umblüht; Doch Kurd, von raubern Sitten, War nirgend gut gelitten.

Nur Wolfram, Miekchens Bater, trat Gewogen ihm die Brücke, Und gab einst dringend ihr den Nath, Daß sie den Klotz beglücke. Und als das sanite Mädchenbild Um Heinrich flebte, sprach er wild: "So mag denn unter Beiden Ein Wettstreit kurz entscheiden. Du weißt, ich liebe guten Wein Und zarte Leckerbiffen, Und habe hier im Dorf bie Pein, Das alles zu vermiffen. Tagtäglich wird nur Rohf und Kraut Mir auf dem Teller aufgebaut, Und, um bem Durft zu wehren, Muß ich ben Biererug leeren.

Drum sollen sich zu dem Bertrag Die Freier mir verpflichten,
Mir auf den ersten Ofiertag Gin Gastmahl auszurichten.
Wer dann die besten Schüsseln bringt,
Mag unbestritten, unbedingt,
Uls hahn im Korbe lachen
Und hochzeit mit dir machen." —

Mariechen schwieg und bachte schlau: Mein heinz soll mir wohl bleiben! Kurd ist zu träg' und zu genau, Biel Gutes auszutreiben. Doch heinzen send' ich in die Stadt, Wo man die seinsten Waaren hat, Und lasse, daß wir siegen, Mein Spargeld bahin fliegen.

Den Freiern ward ber Wettstreit nun Von Wolfram vorgetragen. Sie stutten, doch was war zu thun, Alls freundlich Ja zu sagen? "So gitt's benn!" rief er: "Seizt nur nicht! Schast Rheinwein und Kapaune! Das macht mir gute Laune."

Nah' war ber Offertag, und fern Die Heimath ebler Speisen:
Man hatte bahin gut und gern
3wei volle Tagereisen.
Drum steckte Miekhen schnell ihr Gold
In heinreichs hand, und sagte hold:
"Rauf hübsch für unsern Alten,
Damit wir hochzeit halten."

Er schwang sich auf sein Eselein, So bald ber Hahn ihn weekte, Und lenkt' es in den Wald hinein, Der sich zur Stadt hin streckte. Er trabte bis zur Besperzeit; Dann lagert' er aus Müdigkeit Sich auf ben jungen Nasen, Und ließ sein Thierlein grasen. Ich komme, bacht' er, früh genug Ins Haus zum goldnen Raben. Es wird noch einen frischen Krug Und Schlafraum für mich haben. — Drauf schlang er seines Seckels Band, Aus Furcht vor Dieben, um die Hand, Und fiel ohn' allen Kummer In einen sansten Schlummer.

Indes fam Kurb, ber rohe Geist, Den Marktweg her geritten, Sah Heinrich's Schlaf, und schnapp! war dreist Der Seckel abgeschnitten. Erfreut ob diesem guten Fang, Entwich er unbemerkt, und sang: "Trala! ber Wolf will schlingen, Und Heinzlein kann nichts bringen."

Der arme Knabe schlief noch suß, Und sah just mit Entzücken Bom Traumgott sich ein Paradies, Un Liebchens Seite, schmücken. Im Hui verschwand die Zauberpracht, Alls er, in Finsterniß erwacht, Die Hände vor sich streckte, Und den Berlust entbeckte. Er lief umber, ob wo im Balb Des Mäubers Fußtritt klinge; Er wünschte, baß ein Erdenspalt Urschnell ihn selbst verschlinge. Auf einmal funkelt' ihm ein Licht Aus ferner Waldnacht ins Gesicht, Und er, nach raschem Ritte, Kam bort an eine hütte.

Er klopfte mit bescheidner Art, Damit man ihm nicht fluche. Drin rief alsbald ein Stimmlein zart: "Wer kommt noch zum Besuche? Frei sagt es Liti gleich voraus: Nur Männern öffnet sich ihr Haus, Und hübsche, junge Gäste Empfängt sie stets auf's beste."

"Ich bin ein Mann," sprach Heinrich brauf, "Ein ehrlicher Geselle."
Masch flog das Pförtlein lustig auf,
Und wer stand auf der Schwelle?
Ein burres Weiblein, wunderalt,
Und, wie ein Scheubild, ungestatt.
Dem Knaben blieb vor Schrecken
Der Gruß im Munde stecken.

Die Augen waren klein und grün, Steich frischem Wiesengrase: Entlehnt von einem Riesen schien Dagegen Lili's Nase. Gleichwie ein Steg von Nand zu Nand Den breiten Graben überspannt, So hatte sener Bogen Den Mund gang überzogen.

Seinz trat zuruck, um an ber Thur Steich wieder umzukehren.
"Bteib, Burschlein," sprach sie, "bleib boch hier In Suchten und in Ehren!
Ich lade sonder Furcht dich ein;
Du wirst mir nicht gefährlich seyn:
Doch will ich wohl erlauben,
Mir einen Ruß zu rauben."

"Nein," fprach er, "rauben will ich nicht; Ich selbst ward heut' bestohlen,
Und siehe, weil mir Selb gebricht,
Hier vor Euch, wie auf Kohlen." —
"D!" sagte sie, "das thut mir seid?
Erzähle mir mit Offenheit
Umständlich deine Sache
Drin unter meinem Dache."

Er ging ins haus, mit halbem 3wang, Und sah, bei hellen Kerzen, 3wei Männlein, kaum drei Spannen lang, Wie junge Kählein, scherzen. "Bu Loch!" rief sie gebieterisch. Sie huschten unter einen Tisch, Und horchten beim Berichte Der Wett: und Brautgeschichte.

Am Schluß sprach Liti: "Glaube mir, Gelb hab' ich nicht in Händen;
Zum Wettstreit aber will ich dir Ein Zaubertischlein spenden.
So bald man Tisch lein, beck bich! spricht, Sieht man ein köstliches Gericht,
Sammt ausgesuchten Weinen,
Im Nu darauf erscheinen."

"Der Sabe mar' ich berzitch froh!" Sprach Heinrich voller Freude. Sie rief ben Zwergen zu: "Halloh! Bringt's Tischlein ber, ihr Beibe!" Die Manntein knurrten brob, nach Art Erbobter Hündlein, in den Bart. Und blieben unerschrocken In ihrem Winkel hocken.

"Auf! auf!" schaft Lisi: "Ober frankt Mein Vorsatz euern Magen?
Ihr denkt wohl, ist der Tisch verschenkt, So wird euch Hunger plagen?
Weh' bem, der solch Gesinde hat!
Euch Wölse mach' ich wohl noch satt!
Thut, was ich euch besohlen,
Sonst werd' ich etwas holen!"

Und kaum erhob sie sich vom Sich, Die Geißel herzulangen, Als schon die Zwerge, wie ber Blitz, Fort nach dem Tijchlein sprangen. Es war, entblößt von aller Pracht, Sanz schlicht aus Tannenholz gemacht; Doch es bestand, mit Lobe, Die angestellte Probe.

"Nimm's hin," sprach Lili, "um bein Leib Auf einmal zu verschmerzen, Und beine liebe, süße Maib, Als Bräutigam, zu herzen." — Zu Boden, mit vertiestem Sinn, Sah jeht die traute Sprecherin, Und zupste Band und Fädden, Wie ein verschämtes Mädchen. "Hört," sagte Heinz, "kunn ich zum Dank Euch einen Dienst gewähren, So bitt' ich sehr, Euch frei und frank Darüber zu erklären." Nun that sie erst recht zimpersich, Und seuszte schmachtend: "Küsse mich!" — Still kicherten die Zwerge; Ihm sieg das Haar zu Berge.

Doch aus gerechter Dankbarkeit Konnt' er nicht widerstehen. Buvörderst mußte sie beiseit Die große Nase brehen. Das that sie mit der linken Hand; Ihr rechter Urm umschlang den Fant, Und das Gesinde lachte, Als Heinz has Opser brachte.

Drob strafte sie auf frischer That Die Knechtlein berb mit Schlägen. Sie freischten laut, und heinrich bat, Die Geißel wegzulegen.
Drauf schied er wohlgemuth von ihr, Schwang sich auf sein getreues Thier, Und fand nach kurzem Traben.
Das haus zum goldnen Naben.

"Serr Wirth, gebt mir ein Kammerlein; Mehr hab' ich jest nicht nöthig."
Man gab ihm ein Kabuschen ein,
Und war zu Koft erbötig.
"Es mangelt mir an Esbegier,"
Entgegnet' er, und schloß die Thür,
Um an bes Tischleins Gaben
Sich heimlich zu erlaben.

Der Beutelschneiber hatte ichon Im Gasthof eingesprochen, War vor bem neuen Gast gestoh'n, Und hatte sich verfrochen. Er sah im Winkel, wo er stand, Den Zaubertisch in Heinrichs Hand, Und sprach für sich: "Poh Wunder! Was macht er mit dem Plunder?"

Er schlich an Heinrichs Bretgemach.
Erhorchte da burch Spalten,
Wie er fein "Tischlein, beck bich!" sprach,
Und sah ihn Tafel halten.
Wie staunte bas ber Neibhart an!
Er sann segleich auf einen Plan,
Mit raubgewohnten händen
Das Tischlein zu entwenden.

Und bald war sein Entschluß gefaßt:
"Herr Wirth," begann er sachte,
"Schafft mir ein Tischlein, wie der Gast Jeht eben mit sich brachte." —
"Da steht eine!" sprach der Rabenwirth.
"Wenn nicht mein Auge ganz sich irrt,
So gleichet sich bas Pärchen Fast seltsam auf ein härchen."

"Ja, mahrlich!" sagre Kurd erfreut:
"Ich kauf's zu jedem Preise;
Doch thut mir die Gefälligkeit,
Und tauscht die Dinger leise.
Der mube Gast schläft bald und fest;
Ihr sest bann dieses in sein Rest,
Und bringet mir bas seine:
So sind wir gleich auf's Reine!"

Der Sastwirth fragte: "Ei! warum Soul ich ben Handel stiften?"
Und Kurd war so gewattig dumm,
Den Schleier ihm zu lüften.
Das schrieb sich Jener hinter's Obr,
Nahm drauf den Umtausch glücklich vor,
Und Heinrichs Tisch kam leider
Run an den Beutelschneider.

Er trug ihn in sein Kammerlein, Und ließ vor allen Dingen Sich manchertei berühmten Wein Bom stummen Diener bringen. Das schmeckte trefflich, und er trank, Bis er bezecht vom Stuhle sank. Da sag er wie gebunden, Und schlief sechs volle Stunden.

Leicht konnte, bei so berbem Rausch, Der Wirth im Trüben fischen, Und ihm gelang ein neuer Tausch Mit bickbesagten Tischen. Der Tauscherfinder Kurd empfing Das unfruchtbare, schlechte Ding, Und Liti's Wundergabe Stahl für sich selbst ber Rabe.

Rurd war am Morgen froh und frisch; Ihm ahnte nichts vom Raube; Er machte sich mit seinem Tisch Eilsertig aus bem Staube: Doch heinz, als er vom Schlaf erstand, Und nicht sein liebes Tischlein fand, Durchlief das haus mit Fragen, Wer es ihm weggetragen. Der Wirth, im Ausbruck frech und stark Und nicht gewissenblöde, Fuhr auf: "Bas schiert mich, herr, sein Quark's Der ist nicht werth ber Rede!" Auch schoß bes Unholds boses Beib Mit Drachenwuth ihm auf den Leib; Kurz um, er mußte schweigen, Und still sein Thier besteigen.

Burück zur holben Sauberin Ritt' er in vollem Sprunge.
Sie rief vergnügt: "Woher? wohin? Willtommen, lieber Junge!"
Er framte flugs fein Elend aus.
"Ei!" sprach sie, "das verwünschte Haust
Man will bort nicht den Raben
Umsonst zum Schitbe haben.

Ich wette, Freund, der Wirth hat dir Das Tischtein sethst gestohten;
Doch hab ich' einen Schergen hier,
Der soll's dir wieder holen." —
Drauf hub sie einen Sack empor,
Bog einen Prügel draus herror;
Und sagte: "Dieser Knüttel
Ist traun ein guter Büttel!

Man rufet: Knüttel aus dem Sack! Da kommt er, wie gestügelt, Und wirft sich auf das Lumpenpack, Das werth ist, daß man's prügelt. Wohin du willst, da sliegt er strack, Und rufst du: Knüttel in den Sack! So schießt er solgsam wieder In sein Gezelt hernieder.

Mich täucht, ber tapfre Schlagebold Wird bort für bich recht passen. Ich will bir ihn um Minnesold, Wie gestern, überlassen." — Und faum bestimmte sie ben Preis, So nahm sie schon ihn sehnlich heiß, Mit zärtlichem Umfangen, Bon heinrichs Mund und Wangen.

"Du ziehst ja," sprach sie, "ein Gesicht, Es möchte Stein' erbarmen!
Ich glaub's wohl, es behagt bir nicht,
Mich Alte zu umarmen.
D, hättest bu, mein schöner Fant,
Nur vor sechs Monden mich gekannt!
Da war ich jung und blühte,
Doß manches herz mir glühte.

Rein Täubchen wird so viel, als ich, Umgirrt, umtublt von Taubern. Sogar ein Zauberer ließ sich Bon meinem Reiz bezaubern. Allein es war ein alter Bär, Und niemand häßlicher, als er. Ich war ihm, wollt' er minnen, So feind, als sich die Spinnen.

Dody, wenn Gelegenbeit fich fant, Spielt' ich mit Lift und Ranfen Mand, Bauberwerf ihm aus der hand, Und kann es nun verschenken. Thun's boch viel and're Mägdlein auch! Sie plundern einen alten Gauch, Und die gemachte Beute Genießen junge Leute.

Ginft traf der Meifter bei mir ein In einem goldnen Wagen, Und ließ bas edelste Gestein Heraus von Zwergen tragen. Ich fchob ihm alles kalt jurud; Ich fagte: Das macht nicht mein Glück, Mein herz liebt einen Andern, Und kann zu Guch nicht wandern.

Wild sprang er auf, berührte mich Mit seinem Zauberstabe, Und donnerte: Mun liebe bich Der auserwählte Knabe! — Und, wie man eine Hand umdreht, Ward ich bas Bild, bas vor bir sieht, Und fühlt' im Augenblicke Die Nothdurft einer Krücke.

Doch ich vergönnt' ihm nicht ein Wort, Mich wieder zu begnaden.
Ich floh in bieses Malbes hort; hier kann er mir nicht schaden.
Er barf, gezähmt von Obgewalt, hier nur in Schmetterlingsgestalt, Um fromm sich zu beweisen, Mein huttchen still umkreifen.

Itnd immer hat er mich noch lieb, Und ist sehr eifersüchtig.
Ich franke meinen Molkendieb Daher aus Rache tüchtig.
So oft ich einen jungen Mann, Der mir gefällt, erwischen kann, Wird er, wie dir's ergangen, Mit Kuß auf Ruß umfangen.

Doch schwasend sieht' ich bir bie Seit; Das ist bes Alters Sitte.
Leb' wohl!" Sie gab ihm bas Geleit Hinaus vor ihre Hütte.
Und als sie hier ihn noch umfing, Fuhr husch! ein gelber Schmetterling, Mit sichtbarlichem Neibe,
Zachzornig zwischen Beibe.

Drob schlug sie ein Gelächter auf, Womit sie sich noch lette, Ule Heinrich schon in irischen Lauf Den grauen Klepper sehte. Der aufgebrachte Molkendieb, Der immer ihm zur Seite blieb, Daß er nicht rückwärts lenke, Berfolgt' ihn bis zur Schenke.

Am Zaubertischtein schmauste gleich Der Wirth bort, wie ein König; Da fiel ihm Heinrich in sein Reich, Und er erschraft nicht wenig. Er hatte kaum noch Muth und Zeit. Mit heftigster Geschwindigkeit Bom Tisch sich aufzuraffen, Und ihn beiseit zu schaffen.

"Herr Raberwirth, ich bin fo frei, Mich wieder einzustellen.
Ich lasse mich, von wem's auch sen, Richt um mein Tischlein prellen.
In Gurem Hause stabt man's mir, Und rechtlich haftet Ihr dafür!
Ich muß baher ben Bürgen,
Nach Laut bes Sprichworts, würgen.

"So würge doch, du Flederwisch!"
Rief Jener. "Seht den Prapter!
Er macht da Lärm um seinen Tisch,
Uls kost er tausend Thater!" —
"Sib ihm zwei Kreuzer!" schrie die Frau.
"Ein Bettler ist's, man sieht's genau!
Der Brotsack ist das Zeichen
Von ihm und seines Steichen."

"D, spottet meines Sackes nicht!"
Berseite Heinz gelassen.
"Es hauset drin ein arger Wicht,
Der möchte hart Euch fassen!"—
Ihn aber faste jest das Paar,
Der Mann beim Urm, die Frau beim Haar,
Um Furcht ihm einzuschärfen,
Und ihn hinaus zu werfen.

Schnell rief er: "Anüttel aus bem Sack!"
Und sausend flog sein Retter
Im Bickzack auf das Gaunerpack,
Wie Blith' im Donnerwetter.
Sie prallten hochbestürzt zuruck,
Sie schrien: "Berfluchtes Herenstück!"
Und floh'n nach allen Ecken,
Um feig sich zu verstecken.

Der Knüttel jagte fie hervor, Und trieb fie rastlos weiter. Sie stürzten durch des Hauses Thor, Und er war ihr Begleiter. Sie rannten in gestrecktem Lauf Das Dorf hinab, das Dorf hinauf, Und er war allerwegen Rasch hinterdrein mit Schlägen.

Nachdem sie, lang' umher geheht, Der Streiche viel gelitten,
Da mußten sie vor Angst zuleht
Um gutes Wetter bitten.
Demüthig beugten sie das Knie,
Und hoch und hehr gelobten sie,
Um allen Streit zu heben,
Den Tisch heraus zu geben.

Heinz rief bem Schläger und er kam, Und fuhr in feine Hulle.
Die beiben Sunder brachten zahm Den Tisch in aller Stille.
Großmuthig sagte heinz kein Wort, Ritt eilig mit dem Schahe fort, Und, so verseh'n zum Schmause, Nahm er den Weg nach hause.

Tag's brauf, von einem Berg herab, Sah' er sein Dorf von weiten; Und just hinein in munter'm Trab Den Nebenbuhler reiten. Er wurde vor Bestürzung bleich, Daß Kurd ein Tischlein, seinem gleich, Banz gleich am Fuß und Blatte, Auf seinem Esel hatte.

"Du Schlange Liti," rief er aus,
"Saft mich getäuscht, betrogen!
Kurd ift, besorgt für Wolframs Schmaus,
Dir auch ins Netz gestogen.
Du gabst aus heißer Rußbegier
Ihm einen Zaubertisch, wie mir,
Und wohl ist gar ber seine
Noch besser als ber meine!"

So zankt' er in die Luft mit ihr, Und spornt' und schlug mit Siser, Und ohne dieß war schon sein Thier Ein wundersamer Läuser: Drum kam er, wie des Windes Braus, Mit Kurd zugleich vor Wolframs Haus, Und ohne Gruß und Worte Durchstürzten sie die Pforte.

Und als sie polternd ins Gemach Mit ihren Tischen brangen, Fuhr Wolfram heftig auf und sprach: "Was macht ihr benn, ihr Nangen! Berfahret boch fein säuberlich! Ihr lauft ja gleichsam Sturm auf mich! Soll ich an leeren Tischen Mir Mund und herz erfrischen?" —

"Für meinen leift' ich Euch Gewähr!" Sprach Kurd: "Laßt mich nur schalten! Frisch Löffel, Meffer, Gabeln her! Wir wollen Vorschmaus halten. Ich kam zuerst an Euer Thor, Und habe brum bas Necht bevor, Mit Wein und Schleckereien Zuerst Euch zu erfreuen."

Und wen er noch versammelt fand Bu trausichen Geschwähen, Den nöthigt' er mit Mund und Hand, Sich mit zu Tisch zu seinen. "Wir werden satt!" sprach er vertraut, Und "Tischlein, beck' dich!" rief er laut; Allein ba ließ kein Brocken Sich aus bem Brete locken.

Er stand verblüsst und säulenstarr, Und ein Gelächter schallte. "Aus nichts wird nichts, du toller Narr!" Rief voll Verdruß der Ulte. "Und daß auch Seinz, der mit Bedacht Sonst alle Sachen flüglich macht, Sein Spiel nicht besser fartet, Das hätt' ich nicht erwartet."

Seinz mahnte bennoch seinen Tisch, Sich fruchtbarlich zu zeigen,
Und pföhlich sah man Wein und Fisch
Und Braten ihm entsteigen.
Was wurden da die Augen groß!
Doch Wolfram aß sogleich drauf los,
Und lobte Trank und Speise
Auf übertrieb'ne Weise.

Boll Gift und Galle zankte Kurd Mit unserm heinz indeffen. "Halt's Maul!" rief Wolfram! "Nicht geknurrt! Das störet mich im Essen." Und da der Banker noch nicht schwieg, Micht' er sich selber in den Krieg, Nahm Jenen bei ber Krause, Und warf ihn aus dem Hause.

Rurb gab nun Braut und alles auf, Gerieth in volle Flammen, Rief Freund' und Nachbarn allzuhauf, Und bracht' ein Heer zusammen. Er zog damit vor Wolframs Haus, Begann dort einen harten Strauß, Und wollte hau'n und stechen, Um seine Schmach zu rächen.

Da mußte benn ber Knüttel bran, Die Feinde zu zerstreuen. Gewaltig flog er seine Bahn, Sie weidlich abzubläuen. Wie eine Heerde Schafe fleucht, Wenn sie ber Wolf vom Felte schaucht, Eo floh mit Schimos und Schande Die rosch zerstreute Bante. Und Bater Wolfram, als er fast Bor Lachen brob gestorben, Sprach freudig: "Lieber Heinz, du hast Mein Mickehen brav erworben.
Nach Oftern werdet ihr ein Paar; Doch bitt' ich mich auf immerdar, Bis ich im Grabe faste, Un beinem Tisch zu Gaste."

## Das Spielzeng.

Des Niesen Tochter kam vom Berge Bum ersten Mal auf's stache kand. Es schien ihr eine Welt voll Zwerge, Und alles war ihr unbekannt.

"Was wimmeln ta für Dinger?"
Sprach sie, und hob den Finger,
Alls sie im Felde sern und nah
Der Bauern Frühlingsarbeit sah.

Sie wanbelte zum nächsten Acer, Beschaute Mann und Roß und Pflug, Fand alles fremd, und lachte wacer, Wenn sein Gespann ber Pflüger schlug, "Ich möchte wohl den Knaben Mit seinen Kählein haben! Die Wesen sind so schnurrig klein; Sie sollten meine Puppen senn."

Sie sprach's, und that gleich in ber Kurze, Wie Große thun, was ihr gefiel:
Sie fniete hin, mit breiter Schurze,
Und strich hinein bas Puppenspiel.
Der Bauer tobte brinnen,
Als wär' er schier von Sinnen.
Sie sagte: "Still, bu kleiner Tropf!"
Und tipft' ihn lächelnd auf ben Kopf.

Nun schnell zur Baterburg zu kommen, Lief sie ben Felsen jäh hinan.
Der Beg, wo Gemsen mühsam klommen, War mit drei Schritten abgethan.
Hoch, wie die höchste Tanne,
Saß Bater bei der Kanne,
Mis sie mit luftigem Gesang
hin zu dem alten Zecher sprang.

"Was bist du, Kind, so guter Dinge? Welch Glück und Heil ist dir geschehn?"
"Suck, Bater," rief ste, "was ich bringe!"
Und sieß ihn in die Schürze sehn.
"Was ist's, das da so zappest,
So frabbest und so rappest?"—
"Lebendig Spielzeug!" sagte sie.
"So schöne Puppen hatt' ich nie!"

Masch stellte sie ben Pflug, bie Gurren Und ihren Lenker auf ben Tisch. "horch, Bater, wie bie Räblein schnurren, Und wie regt alles sich so frisch!" Er aber schalt: "Nicht weise Wardst du auf beiner Reise! Das ist fein Spielzeug, lieber Schat! Trag's wieder hin an seinen Plats!"

Das Fräulein weinte, boch ber Alte Fuhr auf: "Was zauderst du noch viel? Mir ist, ob ich gleich mächtig watte, Der Bauer in der That kein Spiel. Wenn er das Feld nicht baute, Ständ's übel, meine Traute! Wir Großen kämen selbst in Noth; Wir hatten allesammt kein Brot."

# Die Binterthür.

Sin junges Weibchen hatte Biet Soffer um sich her. Der ehrenveste Gatte Schalt häufig ben Berkehr. Doch hebwig sprach: "Was keifest Du? Geht Alles boch in Shren zu!"

Die Antwort, oft vernommen, Macht' ihm bie Stirne kraus. Er ließ ben Maurer kommen, Führt' ihn ins Hinterhaus: "Hier, lieber Meister, brechet mir Stracks burch bie Mauer eine Thur!" "Mein Schat, was soll die Pforte?"
Eprach ihn das Weibchen an;
Allein mit keinem Worte Berrieth er seinen Plan. Er stand beim Bau, und trieb und trieb, Bis nichts zu thun mehr übrig blieb.

Sogleich mit einem Feste Das Pförtchen einzuweihn, Lud er, als liebe Gaste, Des Weibleins Sippschaft ein. Die Ohm' und Basen schmückten sich, Und kamen steif und feierlich.

Und an der Tafelrunde, Beim ehrbarlichen Schmaus, Bracht' er mit tautem Munde Buleht den Trinkspruch aus: "Die hinterthur soll teben, Frau! Ich unternahm für Dich den Bau. Viel junge Fantchen schießen Sier täglich aus und ein. Das Ding muß mich verdrießen, Und fleißig schalt ich brein; Da sprachst Du stets: Was keifest Du? Geht Alles boch in Ehren zu!

Doch läßt sich so nicht stillen Die werthe Nachbarichaft, Die mit und ohne Brillen Auf unfre hausthur gafft. Sie muffert jeglichen Besuch, Und halt wohl gar barüber Buch.

Drum seize bem Gelauer, Das längst mir nicht gesiel, Die Thur ber hintermauer Bon heut' an Maß und Biel! Sie diene fünstig, Tag und Nacht, Dem Bölkchen, das ben hof Dir macht." — Die taselnde Gemeine', Wie spiste sie das Ohr! Er aber ging zum Schreine, Und langt etwas hervor. Ein Teller war's, boch das Sericht, Bedeckt mit Seide, sah man nicht.

Er bot es, sich verneigend, Der schönen Hedwig bar. Sie sah, verlegen schweigend, Was unterm Tüchlein war. Bwölf Schlüffel fand sie, neu und blank, Und ihr ein Nathsel war ber Schwank.

"Mir," fprach er, "ifi's zuwider, Wenn's schellt und klopit am Haus; Drum theile die zwölf Brüder Un Deine Hofherr'n aus! Und find's zu wenig für das heer, So liefert uns der Schlosser mehr."

Die alten Ohm' und Basen
Sahn scharf ihr Mühmchen an,
Und rümpsten stark die Nasen,
Als sie es schamroth sahn.
"Ei!" riesen sie, "was hören wir!
Wie steht's, Du Heilige, mit Dir?"

"Mein Herz," sprach sie bescheiten, "Wird nicht von Schuld gepreßt; Doch auch den Schein zu meiten, Gelob' ich treu und fest." — Und ihr Entschluß hat nicht gewankt: Die Hosherr'n wurden abgedankt.

## Der Felsenhut.

Legende.

Es ging einmal burch Sachsenland Der höllenfürst spazieren; Doch, stets gewöhnt an Sluth und Brand, Begann ihn bald zu frieren. Hart traf sein haupt bes Frostes Pfeil, Weil er daheim in witder Gil Den Reisehut vergessen.

Rings öde war bes Wanbrers Bahn; Da ließ kein hut sich kaufen. Um warm zu werben, fing er an, Aus aller Macht zu laufen. Er kam, als er ein Stück gerannt, Bum Dorfe, Sbrenberg genannt, Bei Altenburg gelegen. Dort, an ber Dorfflur grünem Rain, Ruht feit ber Urzeit Tagen Ein ungeheurer Riefenstein, Bu schwer für Noff und Wagen. Richt hundert Pferde zögen ihn; Doch Meister Satan scherzte fühn: "Komm her, und sen mein hütchen!"

Er seite sich bas Felsenbach Gemächlich auf bie Scheitel, Beschaute sich in einem Bach, Und sagte siolz und eitel: "Wer trägt, wie ich, so eine Fracht? Selbst Er, ber biesen Stein gemacht, Er müßt' es bleiben lassen!"

Und mahrend dieser Prahlerei, Kam Christus fanft gegangen. Da ward der Teusel plötstich scheu, Mit seiner Kraft zu prangen. Demüthig vor dem Herrn der Welt, Bog er den Hut, setzt' ihn auf's Feld, Und schlich ganz still bei Seite.

Doch hin zum Riesensteine ging Des Höllenreichs Bezwinger,
Nahm ihn und trug, wie einen Ring,
Ihn an dem kleinen Finger. —
Und bavon soll noch jeht am Stein
Die Höhle beutlich sichtbar senn,
So wie von Satans Haupte. —

Er, ber beschämt von serne stant, Jog ab nach seinen Staaten, Und förder mied gang Sachsenland Der Sämann böser Thaten. Drum lebt und weht bis heut'gen Tag In diesem Land' ein edler Schlag Hochherz'ger Biederseute.

#### Der grane Rock.

"halt, graues Röcklein, reiße nicht!"
Rief Just, mit lachenbem Gesicht,
Und droht' ihm mit dem Stocke.
Dieß Scherzspiel trieb er bann und wann,
Und täglich ging der Shrenmann
Im schlichten grauen Rocke

Er forge' und wachte jederzeit, Daß ihn vom Piad der Rechtlichkeit Richt Ehr: und habsucht locke; Und daß ihr Neh ihn nie umspann Dankt' er, wie einem Talisman, Bloß seinem grauen Rocke.

Erwachend aus bem Morgentraum, Buft' er an manchem Tage faum, Was heut' er beiß' und brode; Doch wuchs ihm brob fein greises Haar, Und Gott ber herr half immerdar Dem Mann im grauen Rocke.

Sein Nachbar fuhr, rom Bolf begafft, Mit goldbeblechter Dienerschaft Und Schnurrbart auf dem Bocke; Doch als er in den Schuldthurm kroch, Bestand mit allen Ehren noch Der Mann im grauen Rocke.

Manch eitler Sclav ber großen Welt, Dem seiner Ketten Last gefällt, Schmückt sich, wie eine Docke; Doch Just, ber edlen Freiheit Sohn, Sprach jeder goldnen Fessel Hohn, Und blieb im grauen Rocke. So ging er seinen frommen Sang Senügsam fort, bis ihm erklang Der hall ber Tobtenglocke.
Und als ber gute Mann verschied, Selobt' ich bieses kleine Lied
Ihm und bem grauen Rocke.

## Die arme Fran und der Monch.

Bwei bleiche Kindlein auf den Armen, Durchwankt ein junges Weib bie Stadt, Und flebet, felbst vor Hunger matt, Für ihre Kleinen um Erbarmen.

Das Bolk umber läuft schnell und schneller, Je mehr die eigne Noth es brangt, Und ach! von feiner hand empfängt Die bange Mutter einen heller.

Da kommt mit blühend rothen Wangen, Und, troft ber Theuerung, vom Herd Des reichen Klofters wohl genährt, Gin Mönch die Strafe her gegangen. Die Urme naht sich ihm mit Aechzen: "Ehrwürd'ger Herr, erbarmt Euch mein! Beschenkt mit einem Brosamsein Die Würmchen, die nach Speise lechzen." —

"Ich hab' nichts, laß mich ungeplaget!" Fahrt fie ber Monch verbrießlich an. Sie seufzt und spricht: "Ihr benet nicht bran, Daß Ihr ein Brot im Busen traget!"

"Euch möge Gott die Augen schärfen!" Fällt rasch der Ordensbruder ein. "Das ift fein Brot, es ist ein Stein, Nach bofen hunden ihn zu werfen."

Er zieht ber Autte weiten Aragen Geschwind zusammen, und enteilt. Sein Imbiß soll ihm ungetheilt Un einem andern Ort behagen.

Und Gras und Laub, die eben fprießen, Die tocken ihn hinaus vor's Thor. hier langet er fein Brot hervor, Um es in Ruhe zu genießen. Doch fieh, er findet es verwandelt! Ein schwerer Stein fullt seine Hand, Und schaudernd wird von ihm erkannt, Wie hart und lieblos er gehandelt.

Im Kloster beichtet er die Sunde, Und übergibt dem Abt den Stein, Der späten Nachwelt ihn zu weihn, Daß er das Bunder ihr verkunde.

In Danzig hat es sich begeben, Und nachher sah man fort und fort In einer Klosterkirche bort Den Bunderstein an Ketten schweben.

#### Der Liebenbach.

Giner Stabt im Lande heffen (Spangenberg ift sie genannt) hatte bie Natur vergessen, Uts sie Bächlein ausgefandt, Durch bas Land hin sich zu schlingen, Und ihm Labetrank zu bringen.

"Auf bes Berges haupt bort oben,"
Sprach bie Stadt oft, "lebt ein Quell, Den wohl jeder würde loben, Benn er, füß und silberhell, Seiner Nachbarin zu frommen, Wollt' ins Feld hernieder fommen." Es gebrach seit alten Zeiten Der gesammten Burgerschaft, Um den Quell berab zu leiten, Immerbar bes Goldes Kraft. Doch bem rühmlichen Betriebe Weihte sich die mächtige Liebe.

Seinrich und Lenore blühten In bes Lebens heiterm Mai; Und die jungen Seelen glühten Für einander liebetreu; Iber haß und Flud dem Bunte Donnert' aus der Bater Munde.

Mehr im Spatt, als Ernfie, traten Sie mit dem Gebing hervor: i,Ginziehn sollt ihr, wohlberathen, Durch der Ghe goldnes Thor, Wenn isr Glück der Stadt bereitet, Und zu ihr ben Berequell leitet.

"Doch ein Eibschwur muß euch binden, Daß ihr, ohne Hulf' und Sold, Euch des Werkes unterwinden Und es so vollenden wollt. Dann erft, wenn ihr's ganz bezwungen, Wird das Brautlied euch gesungen."

Sie, die Armen, bebten leise Bor dem harten Spruch zurück; Aber feil zu minderm Preise War nicht ihres Bundes Gtück, Und entschlossen banden Beibe Bor Gericht sich mit bem Cibe.

Bart gebildet, weich erzogen, Mit bem Grabscheit unbekannt Und dem Dinge nicht gewogen, Rahmen sie's boch frisch zur Sand Und zum mühevollen Werke Sab bie Liebe Muth und Stärke Jeber Morgen fand fie grabend Auf ben nachbarlichen Soh'n; Und erft spät fah fie ber Abend Mübe von der Arbeit gehn; Dulbend, daß ihr Thun und Trachten Müß'ge Gaffer oft verlachten;

Dolle zwanzig Jahr' entflogen, Und es graute schon ihr Haar, Ch' der Graben, den sie zogen, Bis zur Stadt gewachsen war. Bleiß verzehrte sie zu Schatten, Ohne Rast sich zu gestatten.

Aber um fo frifder blühen Sah man ihre Liebe nun. Heinrich wollt' allein fid mühen, Die Geliebte follte ruhn; Doch fie bat auch ihn mit Sahren, Schonung, felbft fid ju gewahren. hart ichen an bes Grabes Schwelle, Grub bas fromme, treue Paar Fort und fort sein Bett bem Quelle, Bis es ihm bereitet war, Freudig sich hinein zu gießen, Und als Bach zur Stadt zu fließen.

Seierlich ihn zu empfangen Stand die Burgerschaft bereit; Ben ter Kirche Thurm erklangen Binken, Dauken und Geläut, Und schon blinkten in der Forne Seine Wogen hell, wie Sterne.

Taufind eicken: "Sep willfommen, Heinrichs und Lenorens Sohn!" Tief erschütterte die Frommen Dieses Jubels Donnerton. Sie umarmten sich mit Beben, Und im Ru entstoh ihr Leben. — "Gott hat sie jum Lohn gerusen!" Sprach bas Bolk, bas sie umstand, Und ber Bach, ben sie erschusen, Ward ber Liebenbach genannt. Seiner Fluthen holbe Gabe Dantt man Beiden noch im Erale.

#### Hans Leu.

Ein Bolfemabreen.

Der Daumling siepte bervor aus ber Wiege: "Nimm, lieber Bater, mich mit auf's Feld!"
"Mein!" war die Antwert: "Du schwächliche Fliege Bift rieten Gefahren bort ausgestellt. Wie leicht, baft ber Wind in die Luft mit dir fährt, Und til eine Krafe jum Frühstück verzehrt!"

"Bilh!" fagte ber Iwerg, "id, ein Kerl von zehn Jahren, Id werbe, mit einem Stock in ber hand, Mich wohl vor dem frechen Gevögel bewahren, Und gegen ben Wind hilft ein tuchtiges Band. Un einen Baum bamit feftgeschnurt, Varwott' ich ben Korf, bag fein Sturm mich entführt." Der Bauer bachte: Mein Söhnlein spricht macker! Und gab mit Lachen ber Bitte Raum. Er schob's in die Lasche, ging auf den Acker, Und wollt' es binden an einen Baum. Doch eh' er den Stamm mit dem Strick umwand, Lähmt' ihm ein plöhliches Schrecken die Hand.

Soch wuchs hinter einem benachbarten Berge Gin Riesenweib, wie ein Maft, herver, Gah ftarr und mit lufternem Blick nach bem Zwerge, Kam naber und hub mit bem Gruß ibn empor: "Geh, durftiges Bichtlein, geh du mit mir! Ich bild' einen mannhaften Necken aus bir!"

Und was sie bei rascher Entsuhrung versprochen, Das hielt bie Räuberin auf ein haar; Sie fäugte den Däumting an fünshundert Wochen, Bis er ein Riese geworden war. Dann ging sie mit ihm in den Sidwald und sprach: "Da wähl' dir ein Stäblein, das längst dir gebrach!" Sons Leu — fo geheißen von feiner Umme — Erfor fich geschwind bes Saines Schmuck, Den bochfien Baum mit tem bieften Stamme, Und rieft ibn beraus mit Ginem Ruck. "Da!" jauchzte bie Niefin, "ein Meisterftuck! Geo beim und mad) in ber Welt bein Glück!"

"Guck, Dater!" rief er vom Berg hernieder, Alls er auf dem Jelbe ben Alten sah. "Da kommt bein verlornes Söhnsein wieder; Echou, welch ein Wunder an ibm geschah!" — Der Nauer sah auf, erschrak vor dem Thurm, Und husch! war er fort, als verweht' ihn ein Sturm.

"Lauf, lauf, und forge für meine Pflege; Bestell' bei ber Mutter ein berbes Gericht!"
So nachrusend spannte sich Hans vor die Sge, Und brouchte dazu die Noffein nicht. Er nolim sie, wie Schooshunden, unter ben Urm, Und wurde batei nicht mute, nicht warm. "Dit himmel, da fommt er!" achte bie Muttet. "Mir schaubert bie haut vor Schrecken und Graus. Wer schafft für ben Ballfich uns sattiames Futter? Dem ift, was wir haben, ein Morgenschmaus!" hans wollt' indessen ins hüttchen hinein, Die Thur war im aber zu eng' und zu klein.

Er mählte fich brumment bas haufdach zum Seffel, Und foderte Nahrung mit lautem Geschrei. Die Lettern trugen mit Müh' einen Keffel, So groß wie ein Müblstein, voll Suppe berbei. Hans trank ihn mit Ginem Juge leer Und sagte: "Grakias! Bringt mir noch mehr!"

Und was sie gesammelt, bes Winters gewärtig, Das schleppten sie jest aus tem Keller berauf. Der hungrige Gast, mit bem Borrath bald sertig, Schrie wieder aus's neue: "Tragt auf, tragt auf!" "Schweig, Mehrwolf!" riesen sie: "Alles ist all! Berschlinge bas haus und Scheuer und Stall!"

"Nein!" sprach er, "das Holzwerk ift schwer zu verbauen; Es ist wohl noch Brot mir wo anders beschert. Ich werde die Welt mir ein bischen beschauen, Und bleibe, wo man mich reichlich ernährt." Drauf reicht' er ben Aeltern zum Abschied die Hand, Und seizte den Stab nun weiter ins Land.

Er fah, als er einige Meilen gegangen, In einem herrlich blühenden Gau Ein Schloß mit glänzendem Thurme prangen, Und Rauchfäulen schwärzten bes himmels Blau. Ha! dachte ber Schlemmer, bas Beichen ift gut: Dort stehet ber herd in erfreulicher Gluth!

"Se! holla! ift hier kein Dienst für mich ledig?"
So bonnert' er mächtig ins Burgthor hinein.
Erstaunt rief ber Nitter: "Gott sey mir gnädig!
Du Clephant sollst mein Thürhüter seyn." —
"Gut!" sagte Sans Leu: "mit dem Lohn hat's nicht Noth;
Ich dien' Guer Gnaden ums tägliche Brot."

Früh Morgens stieg ber Burgherr zu Pferbe; Da kam ber Roch aus ber Küche gerannt: "herr Ritter, ben gierigsten Bielfraß ber Erbe Habt ihr zum Wächter bes Thores ernannt. Er brach in die Speisekammer bei Nacht, Und reinen Tisch hat er brinnen gemacht."

Sans Leu ftand ruhig auf seinem Poften, Und sagte beherzt: "Das gesteh' ich frei! Doch was ich genoß, bas nenn' ich nur kosten; Ich ward noch lange nicht satt dabei." — "Du hund!" rief ber Ritter mit Ungestüm, Und sprengt' auf ihn an, und schlug nach ihm.

Raich packte ber Pförtner bas Roß und ben Reiter, Sielt schwebend sie hoch in ber Luft und schwor: "Beim himmel! bu Männlein, muckst bu noch weiter, Viegst bu und bein Gaul, wie ein Ball, übers Thor!" Bestürzt gab ber Ritter manch gutes Wort, Kam wieder in Freiheit, und trabte fort.

Sa! bacht' er, bas ift ein verfeusetter Bube, Der heut' ober morgen ben Sals mir bricht! To grab' ich benn lieber ihm fethit eine Grube; Denn Lebensgesahr macht Nothwehr zur Oflicht. — Seim ritt er am Abend mit bojem Plan, Und lachte heuchelnd ben Pjurener an.

"Sor', Sanschen," fprach er am andern Morgen, "Dir fep mein volles Bertrauen geschenkt! Es liegt im Brunnen ein Schaft verborgen, Den hat mein Bater im Kriege versenkt. Wir wollen ihn jeht aus dem Kerker befrei'n; Steig muthig hinab, und bie halfte sey bein!"

Gelockt burch bas Blendwerk golbener Beute, Fuhr hans vergnügt in ben finsiern Schacht. Duff! warfen ber Ritter und seine Leute 3hm Stein' auf ben Kopf, und er schrie mit Macht: "Jagt boch die hühner vom Brunnenrand! Das Blipzeug scharrt mir die Augen voll Sand." Sie malgten jest einen Mublitein binunter Und fagten: "Run find wir ibn fos, ben Hund!" Hans aber gudte bald brauf gang munter, Das Nab um ben Hals, aus bes Bornes Mund. "Gi, febt bach, wie liebreich ihr meiner benft! Habt Dank, baß ihr mir einen Kragen geschenkt!"

Er fprach's, und fiand auf bes Brunnens Ronde, Und warf ben großen, gewaltigen Stein Beit über tie Röpfe ber fliebenden Bande; Denn nichte als ein Schreckschuß follte bas fenn. Dann ging er, bes Dienftes beim Mitter futt, Mit hungeiger Gil' in bie nachfte Stadt.

Er hoffee nicht viel von dem kleinen Reffe; Wohlleben ichien ibm dataus verbannt: Doch kam er gerade zu einem Feste, Bei dem sich die vornehme Welt befand. Dr Mirgar sier gab einen Schmeus; Schon faßen bie Männer mit Sipfelperuden, Die Frauen im Reifrock, in fiattlichen Reih'n, Da trat, empfangen mit fiarrenden Blicken, Die Riefengestalt in ben Saal hinein. Bor Schrecken vergaßen bie herren und Frau'n Die föstlichen Bissen im Munde zu fau'n.

"Erschreckt nicht, ihr Herrichaften!" sagte ber Necke, "Ich stehe vor euch, bemuthig gebückt, Weil mich bes Saales niedrige Decke Wie einen Sprenkel zusammendrückt. Ich werde mich seinen, wofern ihr's vergönnt, Und mitesien, was ihr entübrigen könnt."

Sofort auf brei Stühle gelagert am Tische, Berschlang er bie eben vorhandene Tracht, Und jeglichen Nachtrab ber Braten und Fische, So bald sie ber Truchfest zur Tasel gebracht. Auch griff er zur Rechten und Linken nach Wein, Und goß ihn wie Wasser in sich hinein. "Salt ein, bu gefräßiges Ungeheuer!"
Rief endlich der Hochzeitvater in Wuth,
Und alle Perücken geriethen in Feuer
Und riefen: "Weiche, du Höllenbrut!"
Doch, hohnlächelnd sagte ber lange Wicht:
"Ich bitt' euch, ihr Männlein, erboßt euch nicht!"

Sie aber ergriffen mit steigender hife Die kleinen Degen zu hieb und Stoß. Der Bürgermeister, an ihrer Spise, Rief: "hurrah!" und ging auf den Riefen tos. Da streckte hand Leu feine Klauen aus, Erpackte den helben, und trug ihn vor's haus.

hier fiellt' er fich schnell, um mit Rachluft zu spaßen, Den Großheren im rothen sammtenen Rock, Alls Standbild, auf's haupt, und schrie durch die Straßen: "Der kauft einen alten Perüdenflock?" Es lachten viel, die ben handel sah'n, Doch eilten auch andre zur Rettung beran.

Sie famen mit Dreichstegeln, Spiesen und Stangen, Und Reiter sogar mit rostigem Schwert. Sans sah die Philister bereit, ibn zu fangen, Und hielt feinen Spaß der Gefahr nicht werth. Drum seht' er, indem er zum Thore hin fioh, Den Bater der Stadt auf ein Hauichen Stroh.

"Frisch auf! schrie bas Bolf, nehmt den Teigen beim Ohre!"
Und wie besessen tief alles und ritt.
Hand aber ersah einen Berg vor dem Thore,
Und nahm ihn und sperrte die Piorte damit.
So schied er von sich die gewappnete Schaar,
Und jubelte, baß er in Sicherheit war.

Die Spiesburger ichauselten, hadten und gruben, um von bem Stopfel ihr Thor zu befrei'n. Indest tam jum Poffen, nach Art rober Buben, Hane ten burch ein anderes wieder herein. Er lief in ein offen fiebendes Haus, Und beite und folmerte jum Janffer heraus. Die Stadt burchtonte bas Erz seiner Stimme; Flugs ließen die Bürger bas Thor im Stich, Erblickten den Feind mit flammendem Grimme, Und auf der Stelle vereinten sie sich: "Das haus wird bezahlt mit gesammter hand, Und mit dem Unhold sogleich verbrannt."

Sie reihten fich breifach, bas haus zu umringen, Und brennende Faceln wurden gebracht.
Der Riese beschloß, ins Octummel zu springen, Und fich zu zeigen in seiner Macht.
Er fuhr aus ber Thur, wie ein Sturmwind braust, Und schwang eine schreckliche Keul' in ber Faust.

Schnell ward die Belagerung aufgehoben, Und alle suchten ihr Heil in der Flucht. Doch, mabrend schnellfüßige Läuser verstoben, Behinderte Manchen des Körpers Bucht. So gings einem Rathsherrn, der fleißig geschrien: "Berbrennet den Unhold, verbrennet ihn!" Des Aufwieglers Leben aus Rache zu enben, Sub Sans schon die Keule zur gräßlichen That, Alls plöhlich mit flehend erhobenen Sänden Gin muthiges Mägdlein bazwischen trat. Es glich an Schönheit ber Rose Pracht, Und kannte der Schönheit bezaubernde Macht.

Bestürzt stand ber Riese wie eine Saule, Und schämte sich seiner tobenden Buth. Er legte dem Mägblein zu Füßen die Keule, Und sagte bittend: "D, sey mir gut! Du puppchen gefällst mir gar wundersam, Und so du mich liebst, bin ich fromm wie ein Lamm."

Die Jungfrau verseiste: "Mas sprecht Ihr vom Lieben? Der Weg bis dahin ist weit, sehr weit! Ihr habt hier im Städtchen viel Unfug getrieben, Und das zu vergessen bedarf es Zeit. Erst zeiget Euch besser, als heute gescheh'n, Und was dann zu thun ift, das wollen wir seh'n."

Drauf ging sie von bannen mit slüchtiger Schnelle; Kopshängend schlich ber Sünder ihr nach. Ihr Bater stand breit auf des Brauhauses Schwelle; hans naht' ihm mit zagender Demuth und sprach: "Ich will Such dienen, wie löblich und recht, Als fleißiger, frommer, getreuer Knecht."

"Bohlan," fprach ber Brauherr, "ich bin gesonnen, In Dienst bich zu nehmen, bu frästiger Mann Beil ich bei Bersenbung gefüllter Tonnen Dann Pferd' und Wagen entbehren kann.
Mur fürcht' ich, baß bu bie Labung verschlingst,
Bevor bu sie treulich den Kunden bringst."

Sans schwor: im neuen unsträsslichen Leben Den alten Menschen ganz auszuziehn. So ward ihm der Dienst, ben er wünschte, gegeben, Und sein Seschäft war ein Spielwerk für ihn. Ihm wurde das mächtigste Faß nicht zu schwer; Er trug's auf dem Teller ber Hand umber.

Auch zwang er seinen begehrlichen Magen, Mit mäßiger Rost zufrieden zu sepn. Der Brauherr tobte sein wach'res Betragen, Und Liebe schenkt' ihm bas Töchterlein. Doch fühlt' er sich selbst, als geringer Knecht, Bum Freier bes herrlichen Mägdleins zu schlecht.

Einst sagt' er: "Ich strebe, babin zu kommen, Daß ich bein werth sep, bu suße Maid! Drum hab' ich Handgeld vom Kaiser genommen, Und ziehe noch heut in ben Türkenstreit. Leb' wohl, und bleib mir getren und hold! Ich bringe bir Beute von Ehr' und Gold."

Befeligt mit ihrem Gelübbe ber Treue, Bog freudig er bann in ben fernen Krieg, Und tapfer und stark, wie ein wahrer Leue, Entschied er in vielen Gesechten ben Sieg. Er stieg nach Jahren zum Führer ber Schaar, In die er als Landsknecht getreten war.

Und als er sich satt mit den Türken geschlagen, Da kam er, sein herziges Liebchen zu frei'n. Mun konnt' er mit Recht die Brautwerbung wagen, Und Bater und Tochter sagten nicht Nein. So ward durch die Liebe, die alles kann, Der Wilbsang ein achtbarer, glücklicher Mann.

### Notburga.

Legenbe.

Ein muftes Schloß, bas hornberg heißt, Bon Gulen langst bewohnt, Durchirret noch bes Fürsten Geift, Der weiland bort gethront.

Er geht bei Nacht hervor und taucht Ein Schwert, bedeckt mit Blut, Das noch, wie frisch vergoffen, raucht, Tief in bes Neckars Fluth.

Umfonft! bas Waffer maicht's nicht rein! Er feufit mit ftarrem Blick, Sullt ins Gewand ben Blutftahl ein, Und wankt gur Burg guruck. —

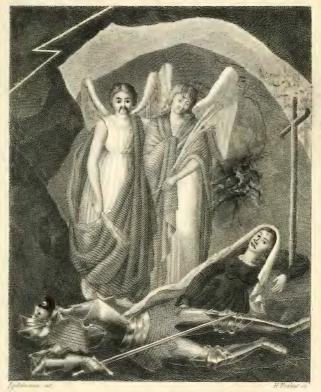

Nolburga



Einst herzog und empor geblüht Bu foniglicher Macht, Doch rauh und finfter von Gemuth, Liebt' er nur Krieg und Schlacht.

Notburga, seine Tochter, war Gin Engel, schön und gut. Der jungen Ritter eble Schaar Dient' ihr mit leiser Gluth.

Und Hugo, mannigfalt erprobt Uld Biebermann und held, Gewann ihr herz und, fill verlobt, Bog freudig er ins Feld.

Nach fernen Landen zog er hin, Durchkämpite manche Schlacht, Und feiner Herzenskönigin Gebacht' er Lag und Nacht.

Ihr ewiger Schanke blieb Auch er, der theure Held, Und außer ihm war sichts ihr lieb Im ganzen Naum der Welt. "Was schwantst Du, wie im Traum, herum?" Fuhr einst ihr Bater auf. "Du bist so bleich, so trub' und stumm, Alls ging' ins Grab Dein Lauf."

"Frifd) auf! balb tangt ein Brautigam Mit Dir ben Sochzeitreih'n. Er ift ein Fürft von edlem Stamm, Und morgen trifft er ein!"

Erschrocken magte sie kein Wort; Ihr Herz nur sprach für sich: "Nein, lieber geh' ich leise fort, Und berg' in Wüsten mich."

"Das gilt mir Ueberfluß und Pracht, Wo ew'ger Gram mir droht? Biel füßer ift in Walbes Nacht Ein frommer, treuer Tod."

Die Sonne fank, die Burgwelt schlief, Notburga nur blieb wach, Und einen alten Diener rief Sie still in ihr Gemach. 9

"Freunt," sagte fie, "ein hartes Loos Bedroht mich hier mit Qual, Und treibt mich aus ber heimath Schoos Fort über Berg und Thal."

"Ein hohler Fels im fernen Sain Sey hafen meiner Flucht, Mich bort bem Dienft bes herrn zu weih'n, Wo mich tein Auge sucht."

"Geleit' auf halbem Weg bahin Den Waldberg mich hinab, Und forscht mein Bater, wo ich bin, So schweige, wie bas Grab!"

Des Greises Augen wurden feucht: "Gott! eine Felsenschlucht, Wo's Raubthier hauf't, die Schlange freucht, Bahlt Ihr zum Ziel der Flucht?"

"Zwar schlimmer ift oft Menschenart Als Schlang' und reißend Thier, Und wenn Ihr bas mit Schmerz erfahrt, Wohlan, so gehen wir!" Als fill vom Schloß aus in's Gefild Der Wandrer Fuß nun trat, Goß feine hellften Strahlen milb Der Mond auf ihren Pfad.

Balb fahn fie von bes Walbbergs Rand Den gangen weiten Gau. Des Neckars breites Silberband Erglangte burch bie Au'.

Und jenseit, wie ein Meer von Nacht, Lag schauerlich ein Hain: Der Wahlort, gegen Batermacht Der Treue hort zu seyn.

Doch dieser Freistatt sich zu nah'n Schien unermestlich schwer; Denn fein erwartet Fahrzeug sah'n Sie auf bem Strom umher.

Ein Rauschen im Sebusche brang Der Jungfrau jest in's Ohr. Es trat mit ebel folgem Gang Ein weißer Hirsch hervor. Sanft schritt heran bas hohe Thier, Und neigte sein Geweih, Us frommes Zeichen, baß es ihr Zu bienen willig sey.

Und ihn verstand die junge Maid, Die Furcht und Scheu bezwang, Und sich mit rascher Freudigkeit Auf seinen Rücken schwang.

Stracks lief ber hirfd bie rechte Bahn, Seht' in ben Strom hinein, Durchschnitt bie Wellen, wie ein Schwan, Und flog zum finstern hain.

Um Morgen rief ber Fürst burch's Schloß: "Sagt an, wo ift mein Kind?" Und sandte fort zu Fuß und Noß Schier all' sein Hofgesind'.

Mit nichten aber that die Schaar Den heißbegehrten Fund, Und er, dem Alles fundig war, Berschloß getreu den Mund. Um Mittag fand ber greife Mann Um Thor, mit fcwerem Sinn, Und fah, indef fein Auge rann, Starr nach dem Waldberg bin.

Da glanzte was am grünen hang, Wie neu gefallner Schnee. Es war ber weiße hirsch, ber sprang hernieder von ber hob'.

Und über Feld und Biesenplan Kam er zum Alten ber, Und sah ihn so vertraulich an, Als hätt er ein Begehr.

"Das willst bu, Thierlein? Drudet bich Bielleicht bes hungers Noth?" Sprach mild ber Greis, entfernte fich, Und bracht' ein Weizenbrot.

Drob zeigte fich vergnügt bas Thier, Und beugte fich babei, Uls wollt' es bitten: hefte mir Das Brötlein ans Geweih! Und faum burchftach's ber längfte Stift, Entsprang ber hirsch im Ru, Und trug es in ein Felsgeklüft Der Fürstentochter zu.

Und immer, wann ber Glockenschlag Der Mittagestund' erklang, Nahm er hinfort nun Tag für Tag Ein Brötlein in Empfang.

So holt' er fich bie Spend' am Thor Drei Monden ohne Raft. Jest fam fie zu des Fürsten Ohr, Und er fah felbst ben Gaft.

Er nahm ben Alten ins Berber, Und brobt' ihm fürchterlich, Bis fein Geheimniß bang' und schwer Ihm von ben Lippen wich.

Dennoch empfing, auf herrngebot, Bur nächsten Mittagezeit Notburga's Bote noch sein Brot, Und niemand that ihm Leid. Doch als er wieder, wie ein Pfeit, Den Berg hinüber ichof, Folgt' ihm ber Fürft mit haft und Gil' Auf flügelichnellem Rof.

Rafch ging's burch witbes Wogenspiel, Und rafch ben Sain entlang, Bis bort ber hirsch an seinem Biel In eine Soble sprang.

Das Roff, gehemmt vom ftraffen Baum, Stand ftill und ichopite Luft. Der herzog band's an einen Baum, Und bog fich in die Kluft.

Und wie ein Blid ins Tobtenreich Dunft' und erschreckt' es ihn, Uls er bie Tochter, geisterbleich, Bor einem Kreuz sah knien.

Er bonnerte: "Bas machst Du hier?" Sie blidte schweigend auf. Der treue hirsch lag neben ihr, Entathmet noch vom Lauf. "Sprich, Thörin!" fuhr ber Herzog fort, "Sprich, welches Unholds Macht Trieb bich an biesen grausen Ort Aus meines Schlosses Pracht?"

"Berlaß bie schauberhafte Kluft, Und töbte nicht Dein Glück! Des hohen Freiers Stimme ruft Nach hornberg Dich zurück."

"Nein, Bater!" (prach Notburga weich): "Nein, Weltglück ist ein Traum! Ich nähme nicht des Kaisers Reich Für diesen kleinen Naum."

"Sier sey, von Menschen nicht vergällt, Mein Leben Gott geweißt, Und seinen Ruf in jene Welt Empfing' ich gern noch heut." —

Er lacht' ihr höhnend ins Sesicht: "Lag noch den Wolfenflug! Die Welt, die uns der Pfaff' verspricht, Erblickt man früh genug." "Komm jeht nach Hornberg, wo bas Glud Dir jeden Bunsch gewährt. Gehorch' in diesem Augenblick, Sonst zwinget Dich mein Schwert!"

Still betend lag sie auf den Knien, So hart er sie auch, schalt. Sie von der Erd' empor zu ziehn, Bersucht' er nun Gewalt.

Allein die Dulberin umschlang Das heil'ge Kreuz mit Muth; Und als er lange fruchtlos rang, Entbrannt' er bis zur Buth.

In aufgereiztem Tiegersinn Sid) feiner nicht bewußt, Stieß er ber frommen Martprin Sein Schlachtschwert in bie Bruft.

Urpfötich warf ein Donnerschlag Ihn nieder in den Staub, Und auf ber Stelle, wo er lag, Bard er bes Todes Raub. Die Sohle füllt' ein Engelchor, Der fanft, wie Bienenflug, Notburga's treue Seet' empor Ins Reich bes Friedens trug.

## Die Fastnacht.

Gin Anapp burchlief behende bie Stadt von haus gu haus,

Lub hoffich alle Stänte ju einem Jaftnachtschmaus, Ging in bie Burg bes Königs, ichlupit' in bes Bettlers Neft, Und fraunend fragten Alle: "Wer gibt bas große Teft?"

"Ich barf's euch nicht vertrauen," erwiederte der Fant; "Doch bürft ihr ihn nur ichauen, fo ift er euch befannt.
"Gewaltig, wie fein König, beherricht er Land und Meer.
"Zwar halt er feine Seere, boch er ift selbst ein Seer."—

Und als die Gafte kamen, wohin er fle entbot, Empfing fie, freundlich grinfend, als Wirth ber grimme Tob. Es bectte fein Gerippe kein milberndes Gewand, Und feine macht ge Dope hielt boch er in ber Sand.

Gemächtich abzulegen bie Mantel, Stock und Sut, Entfiel mit herzensichtagen ben Gaften aller Muth. Sie wollten gern entwischen, und selbst bie Bettler sahn Die Speifen auf ben Tischen mit feiner Gfluft an.

Doch, Bade baltent, ftellte ber Wirth fid an bie Thur, Und fprach mit trochner Kälte: "Gefällt's euch nicht bei mir ? Beginnt ben Faidringsreigen, fent fuftig Utt und Jung? Dann fügt euch, Afche werbent, zur legten Refcherung!"

Erbleichend schwiegen Alle, bie Saupter saufen tief, Bis mit erregter Galle ber Fürst bes Larbed rief:
"Ich will, ich muß noch leben! Leibärzte, kommt berbei, Umringt mich, schüft mich, macht mich von biesem Unhold frei!"

Die spanischen Peruden, sich nabend augemach: Wies flugs mit firengen Bliden ber Sod gurud und fprach: "Berterne bas Befehlen, bu foniglicher Group! Da, wo bu funftig throneft, find alle Ohren caub."

Stumm blickte ber Gekrönte jur Sternenwe't empor, Und aus dem Kreise bröhnte bes Feldheren Edrill bervor. Mit nacktem Schwerte vies er: "Ich trope bie Bespenft! Erst Kamps, eh' du vom Leben mich Unbestegten trennst!" Der Tob hielt ftrack bem Ritter entgegen feine Wehr; Das Schwert fprang bran in Splitter, die flogen weit umber. Da wich ber fuhne Degen, und schwanfte hin zur Wand, 2015 er fich überlegen ben graffen helden fand.

Jest hub mit fanftem Gruße ber greise Bischof an: "Laß uns noch Beit jur Buge, baß Gott uns mög' empfahn!" —

"Mit Bufe," war die Untwort, "fauft man nicht jene Welt, Wann ichon in meiner Sanduhr das legte Körnlein fällt."

"Du prägteft, frommer Bater, oft beinem Sprengel ein, Allfiets mit Muth geruftet jur Todesfahrt ju feyn: Trag' denn bes Beispiels Facei nun felbft ben Undern vor, Lind schreite fest und mannhaft durch meines Reiches Thor!"

Und ale, die Sande faltend, der Priefter feitwarte trat, Erfcbien ein Nechregelehrter, ein foniglicher Rath. Wie eine Gliederpuppe, so fteif bewegt' er fich, Out feinen Zeigefinger, und fagte feierlich:

"Bu einem Schmaus gelaben, betraten wir bieß Saus: Doch bu bestimmft den Maden und allesammt jum Schmaus. Beißt tas und Wort gehalten? Das ift entschiedner Trug, Und so mit und zu schalten, haft bu nicht Recht und Tug." "Gi!" rief ber Tod, "tu funden mir mohl ben Rechts: frieg an ?

Denfst mich im Neth ber Nanke, bie bu gern spielft, zu fahn? Berkloge mich bort oben, Jurift und bofer Chrift, Und warte fiill ba unten, bis Bettgerichtetag ift."

Des Königs Rath entfernte fich mit emportem haar, Beil Alles, mas er lernte, bier nicht zu brauchen mar. Drauf tam ein Scherg' bes Totes, ein Alfterarzt, herbei, Und bat mit leifer Stimme: "Sprich beinen Diener frei it

"Du haft mir," fprach ber herricher, "viel Opfer bam-

Um bankbar mich ju zeigen, geb' ich bir volle Macht,. Mit beinen besten Waffen jest auf mich los zu gehn. Selingt's, mich fort zu schaffen, so laff' ich's gern geschehn.

Der Pfuscher sah brob faust, und barg sich im Gewühl, Indeß auf einen Bauer des Todes Auge fiel. "Du, Alter, bist wohl freudig jum Gang bahin bereit, Wo weber Steuern druden, noch Krieg und schwere Zeit

"In Gottes Namen!" sagte beherzt ber arme Mann. "Das Leben ist wohl lieblich, wenn man's genießen kanw; Ich aber ward auf Erden bes Dasenns wenig fros. Stets sollt' es besser werden, und immer blieb es m." Gleich brauf verbat ein Reicher sehr angstvoll fich bas Grab; Doch brach bem harten Selbstling ber Tod mit Luft ben Stab. —

So hielt er ohne Gnade noch forder fein Gericht, Und fconte felbft die Bluthe ber fconften Jungfrau'n nicht.

Ihn ruhrte nur ein Kindlein, ein kleines Engelsbild; Das führt' er an ein Fenster, und sagte wundermild: "Sieh, Liebchen, sieh den blauen, gestirnten himmelssaal? Willft hinziehn oder bleiben? — Ich lasse bir die Wahl."

Das Knäblein fprach: "D, geene will ich von hinnen gehn! Die hellen, gotbnen Sterne, wie freundlich und wie schön! Uch, war'ich boch gleich broben! Was soll ich Würmlein hier? Mein Bater ift schon oben, und Mutter geht mit mir."

"Hast wohl gesprochen, Liebchen!" sprach hold ber Klappermann.

"Sei! wie das nette Bubchen fo fruh Berftand gewann! Euch Kletten an dem Leben, euch mag's ein Borbild fenn Frisch auf, euch drein ergeben, und rafch gestellt zum Reihn!"

Und noch mit mehrern Worten regt' er bie Männer an, Die Frau'n zum Zang zu forbern; boch feiner wollte bran. Sie fiohn, fich zu verstecken, hin burch ben Saal mit Graus; Miein aus allen Schen zog fie ber Wirth heraus.

Des Griffes feiner Cenfe bebient' er fich fo gut, Wie es ein hirt ber Ganfe mit seinem Krummftab thut. Er hartte mit bem haten zusammen Paar und Paar, Bis die Gesellschaft sammtlich zum Reihn geordnet war.

Holbselig nahm er selber bas Kindlein an die Hand; Und als, ben Reihn zu führen, er an ber Spihe stand, Wandt' er zum Chor ber Pfeifer und Geiger sich zurück, Und rief: "Tanzt mit, Gesellen, und spielt ein muntres Stück!"

Das war ber Ionkunft Sohnen ein mahrer Donnerschlag; Denn meiftens ift bas Bolklein lebluftig, weich und jag. Sie wankten und verzogen ihr Angeficht vertrackt, Und Pfeif und Siedelbogen versehlten Ion und Lakt.

So ging ber Jang gar fläglich ben weiten Saal entlang, Belauschet von bem Dichter, ber biese Mahr euch sang. Er ftand, geschirmt vom Flügel ber Ibure, gut verfteckt, Und ward vom Reihenführer gleichwohl alsbalb entbeckt.

"Gefangen!" rief ber Strenge; boch lächelte fein Mund. "Dich Laurer mitzunehmen hatt' ich gerechten Grund; Doch weil bu mir vor Jahren ein Shrenlied geweiht, Will ich nicht hart verfahren, und laffe bir noch Beit." Gleidymuthig fprach ber Sanger: "Ruf mich, wann bir's gefällt!

Sie wird mir immer enger die wunderliche Welt. Und wann ich von ihr scheide, sterb' ich vielleicht nicht gang: Es blüht wohl noch ein Weilchen mein bunter Liederfrang."

# Lieber.



### Bueignung

an alle Freunde des Gefanges.

Des Menichen Singemeifter waren Die Bögel ichon im Parabies. Der Waldgesang ber luft'gen Schaaren Klang unferm Ubnherrn mundersuß.

Das muß bir, bacht' er, auch gelingen! Bersuchend traf er manden Ion; Und so vererbte sich bas Singen Bom Bater immer auf ben Sohn.

Wir burfen uns ber Runft nicht schamen, Die uns ein freies Boff gelehrt, Das weber haß, noch Neib, noch Gramen In feiner em'gen Freude fiort. Nur folden heitern Seelen glüdet Gin muntres Liebden ohne 3wang; Denn felbft nicht jeden Bogel fchmudet Der Liebergabe himmeleflang.

Des Walbes Fürst, ber Uar, beschenket, Troth Sonnenflug, und nicht mit Sang; Und alles Raubgestügel benket Stochftill auf nichts als guten Fang.

Auch Menschen, bie nach Schähen trachten, Sind fiumm und grämlich, wenn man fingt. Sie pflegen alles zu verachten, Was nicht wie Gold und Silber klingt.

Doch wer zu feinen Lebensschäften Hochherzig Lieb' und Freude macht, Den mag bieß Lieberbuch ergöhen, Und freundlich sey's ihm bargebracht!

## Des Pförtners Pericht.

Gesellschaftslied.

#### Einer.

Unfer Pförtden ift geschioffen, Lieb' und Freundschaft find herein. Sie, bes Lebens Huldgenoffen, Wollen sich mit und erfreun. Aber widrige Gestatten Drangen vorhin auch baher, Und es ward, sie abzuhaften, Eurem Pförtner ziemtich schwer.

#### Chor.

Brauche topfer Stock und Befen Gegen läftiges Gegücht, Und von bem, bas hier gewesen, Gib uns amtlichen Bericht.

#### Ciner.

Hochkepackt mit Zeitungsblättern, Kam zuerst ein altes Weib, Schwahte viel von Erdengöttern, Und versprach und Zeitvertreib. Mit hochwichtiger Geberde Rühmte sie babei sich laut: Jedes Staatsgeheimnis werde Bom Minister ihr vertraut.

#### Chot.

Eit wir wollen jeht nichts wiffen Bon ber Frau Politica. Bann wir trinfen, wann wir fuffen, Komme fie uns nicht zu nah.

#### Einer.

Drauf erschien ein Dickgebauchter, Stampfend wie ein stolzer Gaul, Und mit hoher Nase braucht' er Gegen mich sein großes Maul. Alle seine tausend Worte Handelten von seinem Ich, Und die Armen an der Pforte Stieß er schnaubend weg von sich.

#### C-1) or.

Fort mit ihm, bem Ungeschlachten! Den man Egoismus heißt. Ewig haffen und verachten Muß man biefen bofen Geift.

#### Giner.

Auf ihn folgten zwei Kantippen, Deren Mund war auch nicht matt. Der Gerichtshof ihrer Lippen Richtete die ganze Stadt. Jedes Menschen Tritt und Schritte Kannte das verwünsichte Paar, Und was tief in Burg und Hütte Bor der Welt verborgen war.

#### Chor.

Fluch ben beiden Unholdinnen Klätscherei und Lästersucht! Wo sie sesten Fuß gewinnen, Ift ber Friede auf ber Flucht,

#### Giner.

Er auch, ber nicht Scherz verstehet, Meister Murrsinn, kam herbei, Und die schlangenhaft sich drehet, Die verlarvte heuchelei. Doch dem sämmtlichen Gelichter, Das in unsern Kreis nicht past, Schnitt ich grimmige Gesichter, Und vertrieb es ohne Rast.

#### Chor.

Dank dir fur bein braves Walten! Trink jum Lohn ben beften Wein, Und so oft wir Lafel halten, Laß nur Lieb' und Freundschaft ein!

## Der Birtin Wahl.

Tabelt nicht ben jungen hirten, Den mein herz fich auserkor! Alle, die mich fonst umgirrten, hoben schöner sich hervor: Aber häßlich hin und her! Keiner liebt so treu als er.

3war beginnt mein Hund zu heulen, Und die Heerde nimmt die Flucht, Wenn mein Liebster, gleich den Gulen, Im Gesange sich versücht: Doch er singe rauh und schwer! Keiner liebt so treu als er. Auch bei unsern hirtensesten Beigt er auf bem grünen Plan Sich als Tänzer nicht zum besten, Und versehlt vit Takt und Bahn: Doch er tanze wie ein Bär! Keiner liebt so treu als er.

Andre find woht schön wie Engel, Singen trefflich, tangen fein: Dennoch soll der Mann voll Mängel Ewig mein Geliebter senn. Jene flattern hin und her; Keiner liebt so treu als er.

## Julie vor dem Spiegel.

Was mich bie jungen Männer plagen Mit überspannter Schmeichelei!
Mein Spiegel will mir boch nicht sagen,
Daß ich ber Benus ähnlich sep.
Er spricht nur immer heut wie gestern:
Du hast ein artiges Gesicht,
Doch hat's auch manche beiner Schwestern,
Und furz, die Schönste bist du nicht!

So will ber Freund vor Stolz mich warnen, Und fern bavon sey siets mein Sinn! Wohl mir, daß ich den Zaubergarnen Der Sitelfeit entronnen bin! Wann Neiz und Jugend uns entschwinden, Berstummt der Schmeichelei Geton; Doch läßt man sich bescheiden finden, So bleibt man noch im Allter schön.

## Ständchen eines Geizigen.

Schön Liebchen, sieh freundlich herab auf mich, Und höre, was ich bir bringe!
Must ist ein feineres Opier für bich
Als Bänder und ähnliche Dinge.
Die Tugend frankt,
Wer Mädchen beschenkt;
Das ist die gefährlichste Schlinge.

Und darum enthält sich mein Sbelsinn Berführerisch blendender Saben.
Ich möchte ja nicht um der Welt Sewinn Die Sitten der Wüstlinge haben!
Doch dunkt mich's recht,
Das schöne Geschlecht
Mit zärtlichen Tönen zu laben.

Ich habe ben trefflichsten Leiermann Auf fünf Minuten gedungen.
Komm schnell, und höre mein Ständchen an, Denn bald ist die Freude verklungen. — Die Glocke brummt,
Die Leier verstummt,
Und schon ist der Spielmann entsprungen!

So warf ich benn baare zwei Groschen hin, Und habe bavon keinen Segen. Ha! was für ein toller Berschwender ich bin, Um nichts mir den Beutel zu segen! Mir kocht das Blut, Denn Mantel und Hut Berdirbt mir nun gar noch der Regen.

Ja, klimpert' ich wacker hier unten mit Gold, Das wär' dir die lieblichste Leier.
Da sähst du hernieder, da winktest du hold, Und spendetest Küsse voll Feuer.
Doch wenn nur Geld
Und Schmuck dir gefällt,
So hole dich here der Geier!

### Die beiden Dogel.

Es gibt zwei Bogel, fie find bekannt, Sie heißen Sabid und Sättich. Fromm ruhet Jener euch in ber Sand, Doch Diefer fliehet euch fpöttig.

Gin Sabich erfreuet feinen Herrn, Und fann wohl beffer ihm nügen, Uls taufend Sättich, die hoch und fern Auf Dachern und Baumen figen.

Das Böglein legt ihm manch goldnes Gi, Und fingt: Sen zufrieden, zufrieden! Er treibt sein Tagewerk fröhlich babei, Und Schlaf erquicket ben Müben. Doch wer einen Hättich ins Auge faßt, . Und mit Begier nach ihm strebet, Der hat nicht Ruhe, der hat nicht Rast, So lang' er auf Erden lebet.

Er rennt und feucht bis an feine Gruft Gebirg und Thal auf und nieder, Und immer rauscht in ber hohen Luft Der Bogel mit goldnem Gesieder.

Drum läßt sich jeber verftändige Mann Un seinem Sabich genügen, Und lacht ihn auch mauchmal ein Sättich an, So läßt er mit Gleichmuth ihn fliegen.

# Der Erinker an den Veteran der Liebe.

Graues Männlein, fet,' bich hier Bu ben Rheinweinstaschen!
Es geziemt nicht bir und mir, Daß wir Küsse naschen.
Jebes Utter hat sein Feld, Wo Genuß ihm winket:
Liebe blüht ber jungen Welt, Und ber Graukopf trinket.

Aber, trohend ber Natur, Willft du nimmer alten, Und auf Amord Rosenflur Stets ein Recht behalten. Wie ein Zierling angethan, Gedft du auf und nieder, Lachest alle Mädchen an, Und sie lachen wieder. Ja, sie tachen, armer Sauch, Ueber bein Beginnen, Sie mit eitel Dampf und Rauch Bärtlich zu gewinnen. Denn des Jugendfeuers Brand, Den die Liebe fodert, If bei dir, wie Gott bekannt, Lange schon verlodert.

Nur bas Flämmchen ber Begier, Das ber Ufch' entsprühet, Gautelt bort und gautelt hier, Bo ein Mäbchen blühet.
Doch burch bieses Irrlichts Dunst Läßt fein Kind sich blenden, Sich mit einem Schritt ber Gunst Bu ihm hin zu wenden.

Wende bich nun auch so fühl Bon ben jungen Rymphen, Die bei Tanz und Pfänderspiel Fliehend bich beschimpfen. Die Natur gebeut, baß sich Gleich und Gleich vereine: Drum, alt Männlein, halte bich Ju bem alten Beine!

Wähle frisch jum Liebchen bir Die getreue Flasche, Und vergiß hinfort bei ihr Jenes Kußgenasche! Sie erwärmt bes Blutes Gis, heilt bes herzens Wunden, Und bei ihr hat noch der Greis Goldne Schäferstunden.

# Luise an den jungen Hachbar.

Mabdyen trifft gerechter Tabel, Wenn fie viel am Tenfter fpahn, Und hinweg von ihrer Nadel Immerfort nach Mannern fehn: Trum ift auf den Fleiß der hand Stets mein Auge fest gebannt.

3war ein Nachbar kann verlangen, Daß man ihm ein Blidchen schenkt, Und auch bu haft einst empfangen, Aber nun wird eingelenkt:
Denn ber Blide Wechselspiel
Führt oft an kein gutes Biel.

Ungebunden ift bein Wille, Sin zu sehn, wo bir's gefällt; Aeugle nur nicht durch die Brille, Die ein junges Haupt entstellt. Blind thun macht's nicht aus, daß man Als ein Amor gelten kann.

#### Das Großvaterlied.

Alls ber Großvater bie Großmutter nahm, Da wußte man nichts von Mamfell und Madam. Die züchtige Jungfrau, bas häusliche Weib, Sie waren acht beutsch noch an Seel' und an Leib.

Als ber Großvater die Großmutter nahm, Da herrichte noch sittig verschleierte Scham. Man trug sich fein ehrbar, und fand es nicht schön, . In griechischer Nacktheit auf Straßen zu gehn.

Als ber Großvater die Großmutter nahm, Da war ihr die Wirthschaft tein widriger Kram. Sie las nicht Romane, sie ging vor ben Herd, Und mehr war ihr Kind als ein Schooshund ihr werth. Alls ber Großvater bie Großmutter nahm, Da war es ein Biebermann, ben sie bekam. Ein Hanbschlag zu jener hochrühmlichen Beit Galt mehr als im heutigen Leben ein Gib.

Alls ber Großvater bie Großmutter nahm, Da ruhte die Selbsisucht, gefesselt und zahm. Sie war nicht, entbrochen ben Banden ber Scheu, Wie jeho ein alles verschlingender Leu.

Als ber Großvater bie Großmutter nahm, Da war noch bie Thattraft ber Männer nicht lahm. Der weibische Zierling, ber feige Fantast, Ward selbst von ben Frauen verhöhnt und gehaßt.

Als ber Großvater bie Großmutter nahm, Da rief noch ber Baterlandsfreund nicht voll Gram: D, gabe ben Deutschen ein holdes Geschick Die glücklichen Großvaterzeiten zurück!

# Das Amtmann-Spiel.

Mäddyen.

Herr Amtmann, ich muß flagen!
Ift Stehlen wohl erlaubt?
Mir ward vor wenig Tagen
Mein armes Herz geraubt.
Mir nahm's im Wiefengrunde,
Beim Erntefest, ein Dieb,
Der mir seit jener Stunde
Fest in Gedanken blieb.

Ich bin nicht mehr mein eigen, Muß immer, immer gehn, Und, scheu vor fremden Beugen, Nach ihm verstohlen sehn. D, helft mir jungem Blute, Und zieht ihn vor Gericht! Seht, schlank wie eine Ruthe, Steht dort der Bösewicht!

Umtmann.

Burich, haft bu, was fie fagt, vernommen? Dir foll ber Raub nicht wohl bekommen! Gesteh, wie ist's damit bewandt? Du bist mir icon als Dieb bekannt!

Jüngling.

Herr Amtmann, ich muß klagen, Daß sie mich Räuber nennt. Wie konnte sie bas wagen, Da sie sich selbst boch kennt? Mein Garten war mit Rosen Im Frühling noch geziert, Da wurde von der Losen Mir schon mein Herz entsührt.

Gefeffelt, wie burch Zauber, Ging ich mit D! und Uch! Ihr stets nun, wie ber Tauber Der Täubin, girrend nach, Bis endlich, ohne Sträuben, Ihr Herz sich mir ergab; Und das muß mir verbleiben, Das nehm' ich mit ins Grab.

Amtmann.

Ihr fend zwei ausgemachte Diebe! Bertragt euch alfo fein mit Liebe! Tauscht herz um herz auf ewig aus, Und Gottes Segen komm' ins haus!

Allte.

Herr Umtmann, ich muß flagen, Wie schlecht ein Bolf mir lohnt, Bei dem die Lieb' im Magen, Nicht in dem Herzen wohnt. Ein Hause junger Lecker Hat sich zu mir gesellt, Und sodert immer kecker Bald guten Tisch, bald Geld.

Doch schlingen sie mit Spotte Mein hab und Gütchen ein, Denn keiner von der Rotte Macht Anstalt, mich zu frei'n. Ich bot durch Wort' und Winke Schon Manchem meine hand, Da griff er nach der Klinke, Und war wie weggebannt.

Umtmann.

Chriame Wittib, lagt euch rathen, Schont eure Bagen, eure Braten! Bergest ber ird'schen Liebesnoth, Denn euer Freier ift ber Lob!

#### Miter.

Herr Amtmann, ich muß klagen, Wie schlimm die Mägdlein sind. Ein Schnippchen mir zu schlagen, Erlaubt sich jedes Kind. Will ich ein Närrchen küssen, So schreit es: Graubart, geh! Und, wie vor Natterbissen, Entslieht das scheue Reh.

Manch Ganstein nennt bieß Tugend, Doch wahrlich fehr verkehrt!
Es ziemt sich, daß die Jugend
Das Alter liebt und ehrt.
Drum thut mir den Gefallen,
Und blift und donnert drein!
Befehlt den Mädchen allen,
Mir fünftig hold zu senn.

Umtmann.

Sa! fonnt' ich Mabchengunst gebieten, So zög' ich selbst nicht Liebesnieten! Die Zeit spielt Jedem biesen Streich, Befäß' er auch ein Königreich.

#### Das Kirchweihfest.

Juch hei! welches Luftgetümmet! Kuchen gibt's in jeder Hant. Gott erfreue ben im himmet, Der die liebe Kirms erfand! Heute tanzt man in der Schenke, Heute treibt man lose Schwänke, Heute scherzt sogar der Pfarr, Und wer gramelt, ist ein Narr!

Frisch herbei, ihr fremden Gaste, Die ihr uns beidymausen wollt! Uh! mit goldbeblechter Weste Kommt der Amtmann angerollt! Sein Gespann fliegt mit Gebrause Bu bes reichen Pachters Sause, Der schon auf den hohen Gast Sprigerbrigen am Thore past. Bierlich beut er an ber Treppe Der Frau Umtmännin bie Hand. Rauschend seget ihre Schleppe Den dahin gestreuten Sand. Doch ein Hund von frechem Wesen Berrt und nagt am seidnen Besen, Bis bes Umtmanns Jorn sich regt, Und sein Stock den Frevler schlägt.

Sieh, wer kam indeß getrabet? Doctor Malchus sieigt vom Pierd. Was ber Mann boch gern sich labet, Der es Andern oft verwehrt! Seine purpurrothe Nase Beigt Bekanntschaft mit dem Glase, Und sein Rundbauch ist von Kraut Und Kartosseln nicht erbaut.

Lacht, ihr Leute, baß mit Sporen, Doch zu Fuß, sein Sohn erschien!
Ringe trägt er in ben Ohren,
Und ein Sabel klirrt um ihn.
Das Gesicht bes kecken Knaben
Ist in Bartgebusch vergraben,
Daß man kaum ben Lassen kennt;
Und was ist er? — Ein Stubent!

Weiblein bort, im offnen Bagen, Eure Jung' ift nicht gelähmt!
Und ber hüte Febern ragen,
Daß sich fast der Kirchthurm schämt.
Unter grünen Sonnendächern
Wedelt ihr noch mit den Fächern,
Und fein Schwälbchen ist mehr hier!
D, welch heißes Blut habt ihr!

Rathet ben verliebten Affen, Die beiher am Wagen gehn, Nicht nach euch hinauf zu gaffen, Sondern auf ben Weg zu sehn: Sonst kann leichtlich einer burzeln, Denn hier gibt es Stein' und Wurzeln. Plump! da liegt ein armer Tropf, Und zerbricht ben Pseisenkopf.

Ei, poh tausend! was für Heerden Strömen dort noch aus der Stadt!
Sie, die sonst sich stolz geberden,
Essen heut bei und sich satt.
Und so ist es, deutsch zu sagen,
Eigentlich doch nur ihr Magen,
Der, gefirrt durch unser Best,
Sich zu und hernieder läßt.

Sa! bort kommen meine Leute! Klaus, ber Pfeifer, führt sie an. Blih! was hat ber Mann sich heute Mett und stattlich angethan! Kunz, ber lahme Fiedler, stampfet Masch bie Erbe, baß sie bampfet; Doch ber bicke Hans trägt laß Hinten nach ben großen Baß.

Seh ba, Röschen, komm zum Tanze! Schau nicht nach ben fremden Herr'n! Denn mit ihrem Flitterglanze Blenden sie die Mädchen gern. Horch! man stimmt zu unserm Reigen In ber Schenke schon die Geigen. Juch! wie lustig wir uns drehn, Soll der Städter neibisch sehn.

## Freuden des Lebens.

Freunde, seht nicht sauer aus Bei dem süßen Weine! Thöricht trägt man mit zum Schmaus Seine Sorgensteine. Werft sie rasch von eurer Brust, Daß sich Frohsinn, Muth und Lust Innig dort vereine!

Manches, was ihm nicht gefällt, Muß der Mensch ertragen.
Jeht besonders ist die Welt Aus der Art geschlagen.
Doch es gehe, wie es geht!
Unser alter Wohnplanet
Schafft uns noch Behagen.

Seht hier einen Kraftbeweis, Den ich gleich erwische! Feurig und boch fühl, wie Eis, Steht er auf dem Tische. Und erwächst der goldne Wein, Und bie Wasser, groß und flein, Strömen für die Fische.

Wasser ift auch ehrenwerth, Treibt bas Rad ber Mühle, Trägt bas Schiff, mit Fracht beschwert, Bu bes Hafens Biele:
Doch vom Herzen hebt es nicht, Wie ber Wein, das Felsgewicht Drückender Gefühle.

Satt' ihn aber bas Geschick Feindlich und entzogen, Ware drum nicht Freud' und Glück Bon der Erd' entstogen:
Denn die Freundschaft wandelt drauf, Und sie geht bei Stürmen auf Wie ein Regenbogen.

Auch ber Liebe holber Stern Strahlt burch trübe Nachte. Schande bem, ber ihr nicht gern Ehrenopfer brächte! Weihet benn, mit Becherschwung, Lebehoch und Hulbigung, Dieser Macht der Mächte!

Sie, nur sie kann Wunderheit Und die Kraft und geben, Ueber Berge, schroff und steil, Wie ein Aar, zu schweben. Du, ben es nicht felig macht, Wann ihr Engelsblick bir lacht, Bift nicht werth zu leben!

# Crinklied für alte gerren.

Das junge Bolfden mag fich tummeln!' Gin Alter fift gern fest beim Bein. Bir schwärmten einst auch, wie die hummeln, Durch unsers Frühlings Rosenhain.

Man sah uns springen, reiten, tangen, Auch waren uns die Mägdsein hold, Und ach! was brachen wir für Langen Um ihren sugen Minnesold!

Wir und die Liebchen find veraltet; Es hat fich eine neue Welt Allmählich um uns her gestaltet, Die und zur Noth in Stren halt. Ein Ruff, ben man im Jugendleben Und fill und scheu im Winkel gab, Wird öffentlich und jest gegeben, Doch wie ein Reisegelb ins Grab.

Si, großen Dank! wir Alten mollen Noch nicht fogleich von bannen ziehn. Mag Umor und kein Slück mehr zollen, Der Gott bes Weins erfeht und ihn.

Er hat sich jum Patron ber Alten, Seitdem man Reben pflanzt, erklärt; Und will und niemand Farbe halten, So finden wir boch ihn bewährt.

Die Kunft, bas Allter zu verjungen, Die fich burch feine Biffenschaft, Durch feinen Zauber läßt erringen, Berfteht und übt er meisterhaft.

Wer fühlt nicht, daß sich bei ber Flasche Die alte Seele neu belebt, Und, wie ber Phönir aus ber Usche, Mit Jugenbflügeln sich erhebt! Drum feiern gern wir grauen Bruber Ein fo vergnügtes Phonixfeft. Der Tob wirft leicht ben Menfchen nieder, Der fich von Gram ermatten läßt.

Mir wollen und mit Flaschen wehren, Und endlich, nach verlorner Schlacht, Der Belt so kalt ben Rücken kehren, Bie se es und bisweilen macht.

# Trinksprude.

Welch ein Nest voll Egoisten Ift die schöne Gotteswelt! Wie den Juden, so den Christen, Ist ihr Ich der größte Held. Laßt uns mit dem Strome schwimmen! Dieser erste Becher Wein Soll mit allvereinten Stimmen Unserm Ich gewidmet seyn.

Chor.

Bur Gefundheit, werthes Ich! Thu' bir wohl, und freue bich!

Seht bie Flaschen in Bewegung, Schenkt ben zweiten Becher ein! Und bedari's wohl Ueberlegung, Bem wir seine Fülle weihn? Unser zweites Ich soll leben, Sey es Liebchen ober Frau! Lachender, als Gold ber Reben, Ift ber Augen Schwarz und Blau! Chor.

Was wir lieben! — Altes Wort, Ewig jung bestehst du fort!

Freundschaft, bir ben britten Becher! Unser Trost und Stab bist bu! Theile ja fein Wibersprecher Höhern Rang ber Liebe zu! Wann sich Stirn und Wange falten, Weicht sie uns mit Kaltsinn aus: Du nur folgst bem grauen Alten In sein lehtes, bunkles haus.

Chor.

Unfern Freunden, nah und fern, Strahle, Glück, bein holber Stern!

Auch ber Feinde zu gebenken, Sey bes vierten Bechers Loos!
Barum reibt fich boch mit Ränken Erbenkloß an Erbenkloß?
Nur ein Thor verbringt mit Grollen Seinen Schach ber Lebenszeit:
Eilt benn, ohne finstres Schmollen, Eilt, baß ihr bem Feind verzeiht!

Chor.

Freundschaft mit ber gangen Belt, Die fich' brav und ehrlich halt!

Alle gute Menschen lobe Noch bes fünften Bechers Klang! Dünkel stroke, Hochmuth tobe, Euch verhöhnt boch unser Sang. Sest, ihr Könige ber Schwachen, Immer euch auf's hohe Pferd! Uns, die laut darüber lachen, Sind nur gute Menschen werth.

Chor.

Mur mit ihnen im Berein Kann man fich bes Lebens freun.

# Bunte Reihe.

Nachbarschaft und Wein find gut hier an unserm Tische.
Scherzt und trinkt, daß herz und Muth Labend fich erfrische!
Traun, der Mann war voll Berffand Und ben Frau'n ergeben,
Der die bunte Reih' erfand,
Feste zu beleben.

Pflanzen Männer sich allein Bum gefüllten Becher, Sind sie, tros der Fluth von Wein, Meistenst trockne Sprecher. Staatskunft und Gelehrsamkeit, Dünkel oft inmitten, Machen sich am Tische breit, Und dann wird gestriften.

Ernst bes Lebens soll, ihr herr'n, Frisch bei Tage walten; Doch zehn Schritte laßt ihn fern Sich bes Abends halten. Labet Sorgen und Beschwer Auf ben Sonnenwagen, Ihm sie, wann er rollt ins Meer, Mit hinab zu tragen.

Und bes Umtsgesichtes Eis Plöhlich aufzuthauen, Eilet in den holden Kreis Liebenswerther Frauen. Sie verstehn, mit Scherz und With So den Ernst zu fassen, Daß er schnell muß seinen Sith Auf der Stirn verlassen.

Alber saget, welcher Zwang Uns bazu verbindet, Daß wir lehren im Gesang, Wo man Freude findet? Sorg' ein Andrer, wie er ihr Sich am besten weihe! Uns beseligt sie schon hier In der bunten Reihe. Immer wechseinhes Geschick Ift bas Loos bes Lebens: Auf ein eisenfestes Glück Rechnet man vergebens. Bunte Neih'n von Freud' und Leid Ziehn burch's Weltgebäude, Und oft weicht auf lange Zeit Aus bem Zug die Freude.

Jauchzt bem Engel, wo er sich Liebevoll läßt schauen!
Uns erschien er minniglich
Unter'm Bild der Frauen.
Säumt denn nie beim frohen Mahl,
Sie mit Sang zu ehren,
Und ben klingenden Pokal
Auf ihr Bohl zu leeren.

#### Das Erinkgelübde.

Der Deutsche trank aus feinen großen humpen Bor Zeiten oft und frisch, Und trank fich wohl, im Kreise froher Kumpen, Bisweilen unter'n Tisch.

Dod, wer sah ihn jum Kriedling und jum Schmeichter Gefrümmt und eingeborrt? Er war ein Feind selbstifuchtig-schlauer Heuchter, Und ehrlich hielt er Wort.

Alls nach ber Beit, verlockt von fremben Schrangen, Sein Urgeift von ibm wich, Seb fich noch kaum aus hundert beutschen Frangen Ein Mann, ber Jenem glich. Sie tranken nun, die zarten Austands Affen, Biel Waffer, wenig Wein: So mußten sie allmäblich ganz erschlaffen, Und endlich Knechte seyn.

Doch zürnend kam ber alte Urgeist wieder, Und schlug brein, wie ein Leu. — Der wackre Geist, so kräftig und so bieder, Er bleib' und ewig treu!

Wir bleiben's ihm, in Worten und in Werfen, All unfer Leben lang, Und wollen und zu freud'gem Muth oft stärken Beim Becher und Gefang.

Schon reicht man uns ben Feuergeist ber Reben Bum Trinfgelübbe bar. Soch foll ber Wirth, hoch foll bie Wirthin leben? Das eble beutsche Paar!

# Lied für einen fröhlichen Abend.

Trinkt und laffet frohen Muth Ueber Grillen siegen!
Mag ein Murrkopf mit ber Welt Stets im Streite liegen:
Sie wird unter sein Geseth Sich boch nimmer schmiegen;
Denn ber alte starke Baum Läßt sich nicht mehr biegen.

Daß es arge Wichte gibt,
Die sich schlecht gebaren,
Das war, Freunde, schon ber Fall
Bor fünftausend Jahren.
Und die Narr'n, die um uns her
Reiten, gehn und fahren,
Sind dieselben, die vorlängst
Auf bem Schauplah waren.

Gönnt ber muntern Geckenzunft Ihre Kapp' und Schellen!
Sind's boch meistens, ohne Falsch.
Drollige Gesellen.
Doch wenn stolzem liebermuth
Kamm und Busen schwellen,
Muß man sich bem Puterhahn
Kühn entgegen stellen.

Seht, indem wir den Gefang hier auf hahne tenken, Zwingt's und, an den Wetterhahn, An das Glück, zu denken. Mimmer foll fein Unbestand Und in Gram versenken, Wenn und unfre Liebchen nur Feste Treue schenken.

Muthig wird bei Ruß und Wein Selbst ber Blod' und Schwache, Und er fragt nicht, welch Gesicht Ihm Fortuna mache. Jeder forge denn mit Fleiß Für die Doppelfache:
Daß es ihm nie feht' an Wein, Und sein Lieb ihm lache.

Lasset, Freunde, Glas an Glas Um den Tisch erkönen, Und ein seurig Lebehoch Allen jungen Schönen! Sie sind's, die das Leben uns Hold mit Rosen krönen, Und den Zwiespalt mit der Welt Oft in uns versöhnen.

Doch ber Liebe Paradies Schließet sich ben Alten,
Und die Hand der Zeit wird auch
Unfre Stirn einst falten.
Ach! bann können wir uns bloß
An ben Wein noch halten,
Bis wir oben uns auf's neu
Jugenblich gestalten.

## In Sandlandern zu fingen.

Was scheltet ihr ben lieben Sanb, Worin wir so bequem hier niften? Ich lobe mir bieß weiche Land; Denn ba nur wachsen gute Christen.

Der Sohn ber Berge fußt und wallt Mit fühnem Tritt auf festen Sohen, Und benft, wie seiner Felsen Halt, Muß alles in ber Welt bestehen.

Da lebt er, was er leben fann, Läßt feck die Gnadenzeit verschwinden, Und ihn erhascht der Klappermann In voller Blüthe seiner Sünden, Gefegnet fen bas Meer von Sand, In welchem unfre Fuge fchwanken! Und ift fein steter Unbestand Ein Quell erbaulicher Gedanken.

Sagt, welches Kind ber Sterblichkeit Muß nicht baraus bie Lehre fassen, Auf nichts, mit blinder Sicherheit, Sich unter'm Monde zu verlassen?

Und tummelt fich ber Wind burch's Feld, Wird uns die alte Lehr' erneuet, Daß Satan und die bofe Welt, Gern Sand uns in die Augen fireuet.

Dem Buger gleich, ber mit Befchwer Nach Rom zog, Abfag zu erbitten, Gehn wir zwei Schritte vor, wie er, Und wieder rudwärts jeden britten.

So bugen wir auch unfre Schulb, Und Ablag wird ber himmel geben, Wann einst wir helben ber Gebulb Uns aus bem Sand zu ihm erheben.

#### Verwandlungen.

Si, wie behend sind die lustigen Knaben! Heisa, zum Spielplatze stürmet ihr Lauf! Springen, wie Hirschlein, dort über den Graben, Klettern, wie's Sichhorn, den Baumstamm hinaus. Doch die Glocke brummt: Bur Schuse! Alch, wie schleppt und schreibesbule

Und nad, Bud, und Schreibespule Greift die Hand nur, weil fie muß.

Bertha, die neulich mit Puppen noch spielte, Musiert im Spiegel ihr glattes Gesicht, Und als ein Zieraffe jüngst nach ihr schielte, Kannte die Kleine vor Freude sich nicht.

Doch fagt Mutter: "Schwindelföpschen, Seize dich zur Arbeit hin!"
Plöhlich wird ein Sauertöpschen
Aus der frohen Schwärmerin.

Sueden, voll Reiz und von eblem Gemuthe, Danket bem Glude fein irbisches Gut: Dennoch umdrängten die rofige Bluthe Mancherlei Buhlen mit lufterner Gluth. Doch, ale mit ben heißen Geden Suedens Ohm von heirath sprach, Burben alle falt vor Schrecken, Und verstoben nach und nach.

Wolbemar, kosend mit freundlichen Schönen, Bas für ein feiner, geselliger Mann! Horcht, wie er schmeichelt mit lieblichen Tönen! Seht, wie er artig geberden sich kann!
Doch die Gattin zagt zu Hause;
Denn, ein wahrer Tibel Bär,
Kommt er von dem Honigschmause
Immer wild und grimmig her.

Mesior, ein Graubart von siebenzig Jahren, Dünkt sich ein Urborn ber Weisheit zu senn, Und so oft andre sich thöricht gebaren, Sieht er und schilt er gar ernstlich darein. Doch in junger Mädchen Kreise Fährt die Thorheit auch in ihn. Drollig spielt ber alte Weise Den verliebten Harlekin.

Baftel, bas Schreiberlein, strebte nach Brote, Kroch, wie ein Burmlein, vor Herren und Knecht, Kufte bem Sündlein bes Kanglers bie Pfote, Und fein Geschäft mar bem Sclaven zu schlecht.

Doch er flieg, flieg immer weiter, Bard ein Staatsmann von Gewicht, Und nun fennt ber Barenhauter Seine alt'ften Freunde nicht.

Striegel, ber Sadywalter, schoß in Gelagen Etrome von Spott auf ten wohlweisen Rath. Ihm wollte nichts von tem allen behagen, 20as man im löblichen Stabthause that.

Doch zum Rathmann setbst erroben, Sprach er: "D, wie war ich blind! Ich muß laut die Herren loben, Daß sie kluge Männer sind."

"Nun bin ich frei!" rief Germanus begeistert, Nach dem Triumphe der Leipziger Schlacht, Obichon sein Hausteufel strenger ihn meistert, Als je geschaf burch Napoleons Macht.

Doch er fprach: "Füllt mir ten Becher!" — "Nicht boch!" ichrie bes Weibes Geig, Und, gleichmie ber feigste Schacher, Kroch ber freie Mann jum Kreuz. Ebmund, ber Dichter gar fußlicher Lieber, Macht fich bamit bei ben Beiblein beliebt. Auch in ber Rebe gemuthlich und bieber, Scheint er ein Mann, ber fein Bafferchen trubt.

Doch, als Slied vom Fehmgerichte, Ift er grob und naseweis. Nun, mit lachendem Gesichte, Geb' ich bieses Lieb ihm Preis.

### Die Bauberin wider Willen.

Gin Dichterherz ift wunderbar; Es will und will nicht alten.
Das meine hatte manches Jahr Sich fromm und fill verhalten; Ich bacht', es schumm're schon gem Hinab zum Schattenreiche:
Doch plöhlich ward es wieder wach, Und machte Jugenbstreiche.

Ich sagte scherzend: Was beliebt? "Ei!" sprach es, "welche Frage!
Du weißt von sonst her, was es gibt,
Wenn ich so munter schlage.
Ein liebes Mädchen, schon und gut,
Berständig, sanit, bescheiden,
Weckt mir auch jest ben frischen Muth,
Und schafft mir Freud' und Leiben.

Das Kind ift eine Zauberin;
Doch mahrlich wider Willen!
Unschuldig und mit zartem Sinn
Treibt's all sein Werk im Stillen.
Gleich hirten auf arkad'scher Flur,
Strebt's nicht burch Put; zu glänzen;
Doch schmücken's Unmuth und Natur
Mit ihren schönsten Kränzen."

Nur nicht, du armes herz, für bich! Erwiedert' ich mit Wehmuth. Des Lebens Winter nahet fich; Bedenke das in Demuth! Wer fann, mit Schnee bann unter'm hut, Wohl noch für Madchen taugen? Und ift das Kind auch himmtisch gut, So hat es bennoch Augen.

Drum laß geduldig bir hinfort Un seiner Freundschaft gnügen! Doch sollte bir ein Liebeswort Uuch dann und wann entsliegen, So fürchte bich deswegen nicht Bor Born und schlimmen händeln: Ein Dichter muß ja boch aus Pflicht Stets mit der Liebe fändeln.

(i) em

# Erzählungen und Fabeln.



# Sanct Petrus und die Geiß.

Sanct Petrus ging, nad, alter Sage, Un einem idmulen Commertage Brub über Teld mit feinem Seren, Und er, ein fühner Sabelgern, Der oft ein wenig überklug Mand Dirngespinnft im Ropfe trug, Sprach jest auch unter Weges breifter, 2118 Schicklich mar, mit seinem Meister. "Mid wundert höchlich," bub er an, "Daß bu auf beiner Erbenbabn Biel Unbill fo gelaffen fiebit, Und nicht barob in Born entglübit. Der Frevel wirft fein Saupt empor, Spreifit überall fid machtig vor, Sohnedet tropig Jung und Allt, Eritt mit bem Fuge ber Gewalt

Recht und Gefen tief in ben Ctaub, Und mas ibn anlockt, mird fein Raub. Die, fturment burd bas mufte Meer, Der Wallfisch und ber San bas Seer Des fleinern Schuppenvolts bezwingen, Und in tes Rachens Abgrund ichlingen: Co greift in feinem ftolgen Dabn Der Maditmenid fübn ben Edmadern an, Und raubt mit ichnodem Uebermuth Ihm Freiheit, Ghre, Gut und Blut. D mar' ich, herr, ein Gott wie bu, Ich fähe nicht fo ruhig ju! 3d bligt' und tonnerte barein, Ließ' feine boje That gebeibn, und traun! es follte bald auf Erden In jedem Sach mehr Ordnung werben."

Sanft sprach ber herr: "Es ware gut! Auf, nimm die Welt in beine huth! Herrsch' einen Tag vorerst zur Probe, Und herrsche so, daß man dich lobe! Ich übergebe bis zur Nacht In beine hande Gottes Macht."

Da warf fid Petrus in Die Bruft, Und gitterte vor Thatenluft. Biel wollt' er thun am Gorentage, Doch was und wie? bas war bie Frage. Er ipahte forfchend rings umber, Und fieb, es fam von ungefähr Gin Beiblein aus bem nachften glecken, Das trieb mit einem bunnen Steden Bum Weidplatz eine bunte Beig, Die muthig, frech und naseweis Der Berrin nicht gehorden wollte, Und rechts und links vom Dege trollte. Go famen fie zur grünen Alu; Da fagte laut die arme Frau: "bier, Geißtein, ift bein Luftrevier! Ich trenne mich mit Ungft von bir; Doch ich muß beim und fleisig weben, Um meinen Kindern Brot ju geben. Geniege froh bas fuge Gras, Mur balt in beinen Sprungen Mag, -Berlauf bich nicht von biefer Tlur, Conft folget Unglud beiner Cpur. Gott, ber bisber es abgewandt, Beschüße bid mit seiner Sand!"

So sprach sie, und mit raschem Schritte Bing sie zurück nach ihrer Hübte,
Und unser Herr begann sosort:
"Bernahmst du dieses Weibes Wort?
Sie hat dem Thierlein, das dort geht,
Herzinnig Gottes Schuß ersieht;
Und da du nun auf Tagesfrist
Mit Himmelsmacht beliehen bist,
So mußt du billig dich bequemen,
Die Geiß in deinen Schuß zu nehmen,
Danit das Weib, wann's Abend wird,
Das liebe Hausthier unverirrt
Und unbeschädigt wieder sinde,
Und danfbarlich dein Lob verkünde."

Dem Gott bes Tages schien mit Recht Das hirtenamt gering und schlecht, Doch konnt' er beß sich nicht entbrechen, Und ohne langes Widersprechen Brgab er stracks sich hin zur Geiß, Um ihr zu weihen Sorg' und Fleiß. Sie nahm ihn aber schändlich auf, Kam auf ihn los in vollem Lauf,

Und ftieß fo toll und ungeftum Mit fpigigem Geborn nach ibm, Dag er im Sprunge mußte meiden, Und idmeidelnd fid mit ihr vergleichen. Aud befferte ber Friedensichluß Die Sach' um feine taube Rug, Indem bie Beig, voll Freiheitsbrang, Dun über Baun und Graben fprang. Gie fiel mit biebifdem Gemuth Den Rachbarn in ibr Feldgebiet, Durchichweifte Buich und Berg und That, Und immerfort und überall Lief Detrus über Stock und Stein Mit feinem Stabe bintenbrein Um icharf ihr burch ben Ginn gu fahren, Und fie vor Unfall ju bewahren. Dod biefe Beke mard ihm fdwer; Die Sundstagssonne brannte febr; Es blieb an ibm fein trockner Rafen. Dit warf er matt fid, auf ben Rafen, Allein Die Vilegbefohlne ließ Ihm nicht ben fleinsten Rubgenieß, Und zwang durch fietes Irrelaufen Ihn immerbar, ihr nadzuschnaufen.

So schwärmte sie ben Tag entlang Bis zu der Sonne Niebergang.
Jest schlug, erwünscht aus Herzensgrunde, Ihm endlich die Erlösungsstunde.
Das Weib kam wiederum heraus,
Die Geiß zu führen in ihr Haus;
Und als sie benn im besten Stand
Das ungezogne Wesen fand,
Rief sie zu Gott ein bankbar Wort,
Und trieb die Bagabundin fort.

Beschämt ging nun der Bielgeplagte Bum herrn gurud, ber lächelnd sagte: "Gi, du hast lobesam regiert! Die Geiß ward glücklich heimgeführt. Nicht wahr, du wurdest mit Behagen Den herrscherstab noch länger tragen?"

Ropfichüttelnd aber Petrus (prach:
"Mich luftet wahrlich nicht barnach.
Ach habe heute mir die Hand
Gar bitterlich baran verbrannt.
Ich bunkte mich gewaltig flug,
War aber nicht gescheidt genug,

In Ordnung eine Geiß zu halten, Und wollte boch die Welt burchschalten. Bergib mir, Herr, den Unverstand, Der sich mit Borwitz unterwand, Die söchzie Weisheit anzusechten, Und fühn darob mit dir zu rechten. Ich dent' urd sage nun fortan: Was Gott thut, das ist wohlgethan!"

#### Der Heifrock.

Sin armes, aber nettes Weib,
In roller, frischer Jugendblüthe,
Las einst zum Abendzeitvertreib
Den Umschlag einer Kramerdüte,
Denn einen Lotterieplan fand
Sie hier so nühlich angewandt.
"Hal" rief sie, "funfzig tausend Thaler!
D, hätt' ich diesen Hauptgewinn!
Ich lebte bann, führwahr! nicht kahler
Uls unsers Landes Königin!
Ich trüge nichts als sammtne Schlenber
Und demantreiche Busenbänder."

"So?" brummt' am Weberfiuhl ihr Mann: "Du willft bas Geld allein verschwenden, Und nichts bavon für mich verwenden? Poh hagel, Frau! bas geht nicht an! Ich glaube gar, bu hegst ben Dunkel, Daß ich in diesem Felsenwinkel Bei schwarzem Brot verkümmern soll? — Da wär' ich wohl entschieden toll! Mein, in der Hauptstadt will ich hausen, Und dort im prächtigsten Pallast, Gestreckt auf seidenen Damast, Rebhühner und Fasane schmausen." —

"Sen froh, wenn bu Rartoffeln haft!" Sprad Rofe mit verschmittem Laden; Er aber fdmälte: "Bute bich. Mich burch Gespott nicht wild zu machen! Es fuhr ein bofer Beift in mich. Du weißt, ich war bis jest zufrieben, Mir gnügte, was und Gott beschieden, Id webte still um schlechten Gold: Doch bein Geschmät von vielem Gold Rumort nun unter meiner Muge, Daß ich auf lauter Radeln fige. Ich ziehe morgen in die Welt, Und wenn tein beffer Love mir fällt, Will ich mein Leben felbit verfurgen. Und mid vom boditen Telfen fturgen." -

So faselte ber habsucht Macht Aus Beiben bis um Mitternacht, Und höher nicht als alte Scherben Salt ionen jest ihr sielles Gluck. Sie munschten, Schähe zu erwerben, Und soberten sie vom Geschick.

Muf einmal klang es vor ber Thure Die eines Rintes fcneller Lauf. Sie bordten, mas fid braugen rubre, Da iprangen Schloß und Riegel auf, Und wie ein Mandrer aus ter Ferne, Mit Anotenftab und Blenblaterne, Trat eine Zwergin, munderflein Und hoben Alters, rafch berein. "Eridyrect nicht!" iprach fie. "Guch befuchet Wohlmeinend bes Gebirges Fen. Die fommt's, bag ihr bem Schicffal fluchet? Marum brudt euch bes Rummers Blei? Id) bin nicht arm und fann entbehren; Drum fagt mir offen, was euch fehit! Drei Buniche will ich euch gewähren, Und ftracks empfangt ibr, was ihr mählt."

Die junge Frau war ohne Zaubern Entschlossen, frisch heraus zu plaubern, Daß ihr mit Gold gedienet sep; Doch es ersaubte sich die Fen, Sie auf die schon bewegten Lippen Mit ihrem Stabe sanft zu tippen. "Gemach, mein Liebchen!" sagte sie. "Wir wollen uns nicht übereisen. Zu rasche Sprünge taugen nie, Und bringen oft nichts ein als Beusen: Bedentzeit aber nie gereut. Nehmt euch dazu acht volle Tage, Und wählt und wünschet recht gescheibt, Tenn nachher fruchtet keine Klage."—,

Das war ber 3wergin ernstes Wort; Sie machte sich bann eilig fort, Und hinterließ bie Hochzebieter Des ganzen Alls ber Erbengüter In einem Meer von Sorg' und Qual Ob einer dreisach klugen Wahl. Sie brüteten barob im Stillen, Und pflogen keinen Nath aus Scheu, Es möchte sonst die gute Fey Den irren, noch nicht feften Willen, Raum ausgesprochen, gleich erfüllen.

So schwanden sieben Tage hin;
Bum Gottesbienste rief die Glocke;
Da ging, gepuht wie eine Docke,
Bur Kirche die Frau Amtmännin,
Und ihres Reifrocks Gassenbreite
Trieb alle Menschen auf die Seite.
Frau Rose, die am Fenster stand,
Um an des Städtchens Kleidertand
Die Augen frittelnd zu erlaben,
Sah dieß Gesperr, und brach laut auß:
"D, welcher Reifrock! "Ei, der Dauß!
So einen Reifrock möcht' ich haben!" —

Das war für sie ein leichter Kauf! Die Stubenbecke that sich auf, Und wie ein Luftball wogt' und schwebte Ein Reifrock oben, weiß wie Schnee. Die Schwäherin erschraf und bebte, Und zornig schrie ber Mann: "O weh! Dein Maul gehört in eine Wüste! Der erste Wunsch ift nun verpufit!

Das thun wir mit bem Prachtgerufte? Ich wollte, baß es bis zur Gruft Die Gans am halfe tragen mußte!" -

Flugs fentte sich vom Deckenrand Der Fischbeinrock auf Rosen nieder. Sie floh vor ihm von Band zu Band, Doch er ereitte sie bald wieder, Und saß, indem er sie umfing, Um halse wie ein Sisenring.

"D, welche tolle Sputgeschichte!"
Schalt sie mit grämtichem Gesichte.
"Wir sind nun quitt, bu kluger Mann!
Thu setbst bein Maul in öben Bann!
Es hat so gut als mein's gepubelt,
Und uns ben zweiten Wunsch verhubelt."

Er multe fich, mit manchem Fluch, Den Bogenrock beifeit zu bringen; Doch widerstanden bem Bersuch Die zauberfesten Banderschlingen. Richt hand und Jahn, nicht Sag' und Beil, Ertampften bas bezielte heil,

Und Rose sah mit Ungft und Schreden, Sie muffe fort und immerdar, Wie ibres Mannes Unwunsch war, Im schnöben Glockenkäfig stecken.

Nun zwang bas bittre Kräutsein Muß Die armen Leute zum Entschluß,
Um Rosens Kerkernoth zu enden,
Den lesten Bunsch baran zu spenden.
Sie baten sich denn höflich aus,
Daß seines Wegs der Reifrock gehe;
Da flog er plöstich in die Höhe,
Und eine Stimm' erscholl durch's Haus:
"Das Glück kommt freundlich oft gegangen,
Doch wendet sich der holde Gast,
Wenn du, geschickt ihn zu empkangen,
Den nöthigen Verstand nicht hast."

#### Der kleine Gerngroß.

Gin Mannden, bas bem Swerggeschlechte Kaum um brei Boll entwachsen war, Durchgrübelte mand liebes Jahr, Wie es sein Maag verlangern mochte; Doch graute schon gemach sein Haar, Und nach zehntausend Sorgenstunden War noch kein Mittel ausgesunden.

Auf einmal ließ ein Charlatan Durch Zeitungs-Trommelichlag verkünden: "Herbei ihr Lahmen, Tauben, Blinden! Ich bin der Urzt, der helfen kann! Das häftlichste Raturgebrechen Darf heitung sich von mir versprechen." Sufch! lief bas Mannchen zu ihm hin: "Serr Doctor, mir rergalle's mein Leben, Daß ich so tlein geblieben bin. Sagt, fonnt Ihr mich fur Golbgewinn Gin wenig aus bem Staub erheben?"

"Warum nicht? Dazu weiß ich Rath!"
Eprach Jener. "Kommt nur morgen wieder!
Indeß bereit' ich Euch ein Bad,
Das streckt unsehlbar Euch die Glieder.
Bringt aber zehn Ducaten mit,
Die noch tein Bucherer beschnitt!"

Der Kleine schlug auf seine Sasche, Sprang, wie ein frobes Kind, nach Haus, Und stach vor Freuden eine Flasche Des köftlichsten Burgunders aus. Er strich im Traum der Nacht, als Riese, Stoiz auf der Hoffnung Blumenwiese Mit Hahnenschritten auf und ab, Und ging, mit hochgetragner Scheitel Und Rand Ducaten in dem Beurei, Des Morgens dreuf zum Meskulap.

In einer weiten Wanne raudite Spateich ein buntler Rrauterfee, lind bas enthulte Manntein tauchte Sinein ber Stieber garten Schnee. Drei Stunden mußt's ibm drin velieben, Und babei ward es, wie ein Beug, Gewalft, gebürftet und gerieben, Und burchgefnetet wie ein Teig. Doch Freuden fproften aus ben Reiben : Denn - munderbar! - ale fein Gebein Das Berriein mieber wollte fleiben, War ibm fein Rodden viel gu ileit. Bor Staunen außer fich gerathen, . Und von Entjuden übermannt, Babit' es cem Arite mebr Ducaten, Alls er bedungen, in die Sand. Es fab nicht ein, bag in ben Stunden, Da es im Bade Foltern litt, Gin Schneiber, mit bem Schelm verbunden, Den fleinen Rock noch fleiner ichnitt. Es jubelte, wie neugeboren, Im furgen Wamms die Stadt burchbin, Und schrie ben Leuten in die Ohren: "Sebt, febt, wie ich geworden bin!"

Ein Spiegel täucht mich tieß Geschichtchen Für manches lächerliche Wichtchen, Das, flein an Geift und an Gemuth, Mach Rang: und Würdengroße glübt. Es schwänzt, Die Groben zu bewegen, Mit Urmbut und Paradedegen Dit in Pallaften aus und ein, Biefit freundlich einen golbnen Regen Muf Rammertiener und Lackei'n, Trägt beute Spott und barte Borte Mit eines Lammleins Dulbfamfeit, Steht morgen an berfelben Pforte Bu gleicher Rreuzeslaft bereit, Und wenn es, lang' berum geftoffen, Bulent ein Titelden gewann, Babit's aufgeblaht fich ju ben Großen, und ift und bleibt ein fleiner Mann.

# Der Gräntling und der Frohsinnige.

"Nein, sage mir, bift bu gescheibt?" Sprach Meister Paul jum Nachbar Beit, Uld über Feld sie einst selbander gingen. "Wie fannst du jent, in dieser schlechten Beit, Noch Possen reißen, Lieder singen, Und wie ein junges Böcklein springen?"

"Poh Belten!" rief ber lustige Kompan: "Bas ficht bie schlechte Beit mich an? Der ist ein Thor, bem sie bie Augen maffert! Ich lach' ihr ins Gesicht, bis sie aus Scham sich beffert.

"D himmel! welch ein Frevelwort!" Erseufzte Paul. "Du solltest brob erröthen. Siehst bu nicht jede Nacht ben schrecklichen Kometen und treibst boch beine Schwänke fort!" Er wollte fich von mehr Jeremiaden Den grillenhaften Kopf entladen, Toch Beit ergriff ihn rasch und wild, Und walzte mit ihm durche Gefild.

"halt, Rasender! Mir flacerts ver ben Augen! Ich fürchte sehr, ich werde nächstens blind.
Ald, Gott! was soll ich Unglücksfind
Dann noch auf beiner Erde taugen?
Ein blinder Mann, ein armer Mann!
Mein Weib muß mich am Stabe leiten.
Ich will barauf mich immer vorbereiten,
Dill sehn, ob ich geblendet wandeln kann." —
Er sproch's, umband die Augen, und begann Gesährlich über Stein' und helpern
Mit Taumelschritten fort zu solpern.

Beit, bag ergent buich biefes Narrenspiel, Lieft ibn nach Willführ vorwarts traben, Und fand ein Cadden Geld, indem in einen Graben Die blinde Aub mit Zeterichreien fiel. — "Sieh," fprach er, "fieh, das hattest Du gefunden, Warft du nicht blind barüber weg getrolit! Fortuna haffet, nach Erfahrungsfunden, Den Grübelfopf, ber mit ihr schmollt, Und ift ben frohen Leuten holb."

#### Die Wegweiser.

Der Beifand und Sanct Detrus gingen, In trautem Gefprach von geiftlichen Dingen, Ginsmale felbander über ganb. Die Gegend war ihnen wohlbefannt, Bis fie unerwartet ihre Bahn Sich in zwei Urme theilen fahn. hier war ein fundiger Wegweiser noth, Den leiber bie obe Flur nicht bot. Dody als fie weitum bie Mugen erhuben. Gewahrten fie einen großen Buben, Der fern unter einem Baume laa, Und feiner Rube gemächlich pflag. Petrus burchftieg ben fandigen Plan, Und fprach ben Faulenger freundlich an: "Mein lieber Landsmann, ich bin bier fremt, Cag mir, wo man nach Jericho kommt."

Der schläfrige Bursch fing an zu gahnen Und sich zu recken und zu behnen, Dub statt bes Zeigefingers ein Bein, Wies links bamit, und schlief wieber ein. Sanct Petrus ging verbrießlich zurück: "Dort macht' ich," sprach er, "wenig Glück! Der faute Schelm ist ein Ausbund ber Trägen; Er mag weber Mund noch Finger regen; Sein rechtes Bein nur gab zu verstehn, Wir sollten links nach Jericho gehn."

Sie gingen folgsam linker hand Bis sich ein neuer Scheideweg fand, Der ihnen wieder bas Räthsel gab: Wohin seht ihr nun ben Wanderstab? Da sahn sie unweit auf blumigem Rasen Sin artiges Mägdlein emsig grasen, Und Petrus, barüber hoch ersteut, Ries: "Suten Tag, bu steißige Maid! Bericht' uns boch, geht so ober so Die nächste Straße nach Jericho?"

"Nach Jericho?" sagte bie junge Dirne, Und strich bas braune Haar bon ber Stirne: "Wollt ihr nach Jericho wandeln, ihr Herr'n, So sept ihr vom rechten Wege gar fern!
Ich will euch dahin ein Stückchen leiten,
Denn das hilft mehr als Sprechen und Deuten."
Sie legte die Sichel aus der Hand,
Und führte, nicht achtend der Sonne Brand,
Mit wohlgemuther Geiälligkeit
Die Wanderer tausend Schritte weit.
Dann sagte sie freundlich: "Gott befohlen!"
Und rasch, wie gestügelt an den Sohlen,
Lief sie hinwieder an ihren Ort,
Und sehte fröhlich die Arbeit fort.

"D, wie verschieden bie Menschen find!" Sub Petrus an: "Dieß bienstliche Kind Und jener Schlafraß gleichen sich schier Un Geist so wenig als Engel und Thier. Sib, herr, dem Mägdtein lobesan Jum Shrenlohn einen wackern Mann!"

"Ihr Loos," iprach Chriftus, "ift ichon bestimmt, Doch, wie es vielleicht bich Bunber nimmt: Denn jenen Schläfer im grunen Schatten Bekommt fie bereinft zum Chegatten." "Ad, Meifter!" rief Petrus, "bas ift wohl Scherg! Der bloge Gedanke betrübt mein Berg. Unftatt zu belehnen bie gute Maid, Willft du fie ftrafen auf Lebenszeit?"

"Mit nichten!" verfette ber himmelsfürft. "Lag bich belebren, bag bu bich irrft. Bum Rug und Frommen beider Genoffen Ward biefe Che von mir befchloffen. Des Weibes Gleiß belebe ten Dann, lind ivorne ben Tragen gum Mitfleiß an, Damit ber Togebieb nicht verberbe, Und eirlich und redlich fein Brot erwerbe. Das Sauptwert muß fie benn freilich thun; Muf ihr wird ein Berg von Sorgen rubn: Dich beilfam ift ibr ber Druck ber Befdwerben, Sie möchte fonft eitel und üppig werden. Co aber fich baltent im Gleichgewicht, Gibn Beite burch's Leben fromm und ichlicht, Und kommen am Biel ber Erdenbabn Ginft froblich gusammen im himmel an."

## Die Wachtel und ihre Kinder.

Hod wallte das goldene Weizenfeld, Und baute der Wachtel ein Wohngezelt. Sie flog einst früh in Seschäften aus, Und kam erst am Abend wieder nach Haus. Da rief der Kindlein zitternde Schaar: Uch, Mutter, wir schweben in großer Sesahr! Der Herr dieses Feldes, der surchtbare Mann, Sing heut mit dem Sohn hier vorbei, und begann: Der Weizen ist reif, die Mahd muß geschehn, Seh, bitte die Nachbarn, ihn morgen zu mähn.

D, fagte bie Wachtel, bann hat es noch Zeit! Nicht flugs find die Nachbarn zu Diensten bereit. Drauf flog sie bes folgenden Tages aus, Und fam erst am Abend wieder nach haus. Da rief ter Kindlein zitternbe Schaar: Lich, Mutter, wir schweben in neuer Gefahr! Der Herr dieses Feldes, der surchtbare Mann, Ging beut mit dem Sohn hier vorbei, und begann: Uns ließen die treulosen Nachbarn im Stich! Seh rings nun zu unsern Berwandten, und sprich: Wollt ihr meinen Bater recht wohlgemuth sehn, So helfet ihm morgen sein Weizenfeld mahn!

D, sagte bie Wachtel, bann hat es noch Beit! Micht flugs ist bie Sippsichaft zur Huse bereit. Trauf flog sie bes folgenden Tages aus, Und kam erft am Abend wieder nach Haus. Ta rief der Kindlein zitternde Schaar: Uch, Mutter, wir schweben in höchster Gefahr! Der Herr bieses Felbes, der furchtbare Mann, Ging heut mit dem Sohn hier vorbei, und begann: Uns ließen auch unsve Berwandten im Stich; Ich rechne nun einzig auf dich und auf mich. Wir wollen, wann morgen die Hahne frahn, Selbander uns ruften, ben Weigen zu mahn.

Ja, fagte bie Bachtel, nun ift's an ber Beit! Macht fcnell euch, ihr Kinder, jum Abjug bereit! Wer Nachbarn und Bettern bie Arbeit vertraut, Dem wird nur ein Schloß in die Luft gebaut; Doch unter bem Streben ber eigenen Hand Erblüht ihm bes Werkes vollendeter Stand. —

Die Bachtel entfloh mit ben Kleinen geschwind, Und über die Stoppein ging Lag's brauf ber Wind.

## Die Sehre der Mutter.

Gin junges Mäustein aing auf Reifen, Ram bald guruck ins Mutterbaus, Und fprad): "Du mußt mid) unterweisen; Denn mein Berfrand reicht noch nicht aus. Ich febe manderlei Gestalten Bor meinem Blick vorüber giebn, Und weiß mid bann nicht zu verhalten: Soll ich mich naben ober fliehn? So batt' ich beut' in einer Scheuer, Worein ich fittl gefchlichen war, Gin wunderbares Abenteuer Boll Schreck und graufenber Gefahr. Gin Ungethum von rauben Sitten, Und feuerroth ums haupt vor Born, Ram frech und ftolg berein gefchritten, Un beiden Guffen einen Gporn. Es raufchte furchtbar mit ben Schwingen, Und öffnete ben Sals babei, Mte wollt' is mid im Den verschlingen, Dech that's nur anen fauten Echrei. -

Dagegen sah ich in ber Ferne Ein Wesen, ganz ber Unmuth Bild. Die Augen sunkelten wie Sterne, Und waren bennoch fromm und mild. Sankt, wie auf Rosen, kam's gegangen, Und leckte sich sein säubertich Das Bärtchen und die weißen Wangen, Die es mit zarten Psötchen strich. Woll Lieb' und Luft, die mich burchalühten, hätt' ich's um Freunbschaft gern ersucht; Allein des Flügelschlägers Würben Erschreckte mich zu schneller Flucht."—

"Das dank' ihm ewig!" sprach die Mutter.
"Denn dich bezauberte, mein Kind,
Die schlaue Kahe, deren Futter
Wir armen Mäuse täglich sind.
Doch siört, troth seiner Flügelschläge,
Der hahn nie unfre Sicherheit.
Geh nur den Schleichern aus dem Wege;
Die Polterer thun dir fein Leid."

### Der Krebs und die Schlange.

Bon einem Fluffe gu bem andern Begann ein alter Krebs zu mandern. "Ich weiß ten Weg, ich führe bich dahin!" Rief eine Schlange, feine Nachbarin, Und wand fid, gleich bes Baches frausen Wellen, In ftatem Bickjack vor ibm ber. "Beliebe," fprach er fanft, "dieß Schweifen einzustellen; Es macht die Reise lang und schwer." -Darob erboßte fich die giftige Megare, Und ichog nach ihm mit gornigem Geschrei; Er aber fette fich jur Debre, Und ichnitt mit feiner großen Schere Den Lebensfaben ihr entzwei. Drauf ging er fest und fo gerade weiter, Die aus dem Fabelden die Lehre sich ergibt: Man folge feinem Barenbauter, Der frumme Schlangenwege liebt.

### Die Auster.

Ein Lahmer sprach zu einem Blinden: "Bir Krüppel wollen uns verbinden; Du sollst mein Fuß, ich will dein Auge senn, Und wenn wir einen Schatz auf unserm Wege finden, So theilen wir uns brüderlich darein."

Der Blinde ging ben Borschlag ein, Belud sich mit dem tahmen Reiter, Der war zur nächsten Stadt sein Leiter, Und rief dort bald:
"Herr Bruder, halt!
Da liegt nicht weit von beinen Füßen Ein Ding von seltsamer Gestalt,
Das läßt vielleicht sich brauchen und genießen."

Und eine Auster war's, die taftend mit ber hand Der Blinde fand;

Ein böhmisch Dorf ben armen Wichten?
Der Finder zog ein Messersein hervor,
Um stracks quer burch die Theisung zu verrichten;
Doch als er so nur Müh' und Zeit versor,
Ward hinter ihm ber Lumpenritter
Gewaltig bitter,
Und schrie: "Du ungesenker Thor,
Du weißt mit diesem Dinge nicht zu schalten;
Sib her, laß mich's allein behalten!"

"Nein!" fprach ber Unbre furz und rund: "Das streitet wider unsern Bund. Die Halbscheid muß burchaus mir werden, Sonst ware ja fein Recht auf Erden!"

Sie zankten sich darob so hart, Daß schier bas Faustrecht thätig ward. Buletht beschlossen sie, bei einem Advokaten Sich ob der Theilung zu berathen.

Sie trasen einen Herrn, der fleißig Austern aß, Und folglich war es ihm ein Spaß, Das Muschelhaus des Seethiers auszumachen. "Seht" — hob er an, und barg sein innres Lachen — "Sier wohnt ein garft'ger Wurm barin, Der ist euch beiben kein Gewinn, Ich aber muß mich oft zu solcher Speise zwingen."

Er ließ Eitronensaft sich bringen, Berschlang bie Auster schnell, und sprach: "Jeht nehme, bem Bertrage nach, Sich Jeder eine dieser Schalen! Sie gleichen sich genau, das Recht hat seinen Lauf, Und nun thut eure Beutel auf, Um mich für meinen Rath gebührend zu bezahlen!"

### Der Köhlerglaube.

Ein Kohlenbrenner saß im Hain Bei seinem rauchenben Meiler allein, Und sang sich durch ein geistliches Lied Bufriedenheit in sein Gemüth, Da trat der Teusel in Menschengestalt, Bon einer faltigen Schaub' umwallt, Bu ihm und sprach: "Was plärrst du, wie toll? Der Mensch ist fein Bogel, der singen soll! Und sängst du auch wie die Nachtigall, Es wäre doch ein unnüher Schall, Denn Der dort über dem Sternenzelt Besümmert sich nicht um den Lauf der West."

"Das wär' ein Streich!" versetzte der Sänger. "Ihr send wohl kein fleißiger Kirchengänger? Doch benket und thut nach Eurem Wahn, Nur fechtet mir meinen Glauben nicht an!" "Was glaubst bu?" rief bes Abgrunds Haupt.
"Ich glaube, was die Kirche glaubt." —
"Was glaubt benn die Kirche? frag' ich dich." —
"Ei nun, sie glaubt nichts anders als ich." —
"Mensch," sagte ber Teufel, "du redest dumm,
Du führst mich narrend im Kreis herum!"
Drauf ging er und brummt' in seine Schaube:
"Verstuchter eiserner Köhlerglaube!"

### Das Spiel am Sabbath.

Alls Christus noch ein Knabe war, Ging er mit einer Kinderschaar An einem Sabbath hinaus vor's Thor. Sie nahmen allerhand Kurzweise vor, Und schweisten umher in des Feldes Räumen, Bis endlich bei einer Grube voll Leimen Die muntre Gesellschaft niedersaß, Und Christus ein Stück des Leimens erlaß, Um kleine Bögel darauß zu bilden; Und sie gelangen und glänzten, wie gülden. Sosort versuchten's auch seine Gesellen, Dergleichen Geschöpschen ovszustellen.

Jeht fam bes Weges ein alter Jub', . Ein Mann von gramlichem Gemuth,

Der sah ber Knaben Bilbnerei, Und machte darob ein großes Geschrei: "Was treibt ihr Narrentheibung hier? Den Sabbath Gottes entheiliget ihr!" Besonders suhr er auf Christum zu: "Der Nädelssührer des Unsugs bist Du! Du lehrst die Andern den Sabbath schänden, Und übel wird's mit euch Allen enden!"

"Nimm bodh", sprach Christus, "an unserm heil Nicht unberufen und habernd Theit! Um besten weiß der herr der Welt, Wer seinen Zag am heiligsten hält. Drum, alter Vater, kann zwischen und Beiden Mur Gott, nur Gott allein entscheiden."

Der Jube, darüber von Jorn entbrannt, Kam wild, mit funkelnden Augen, gerannt, Um seiner Rachgier ein Opfer zu bringen, Und auf die Leimengebilde zu springen. Doch Shristus klatschte geschwind mit den Händen, Alls wollt' er, daß die Bögel verschwänden; Und sieh', er hatte das kaum gethan, So stogen sie lebend himmelan.

Bersteint sah Jener das schwebende Chor, Und Christus sprach: "Sie fliegen empor, Um Gott über unsern Streit zu befragen; Und der gerechte Richter wird sagen: Der Sabbath und jede heilige Zeit Wird nicht durch schuldlose Freuden entweißt."

## Der Wunsch.

Frau Rabenherz gab ihren Hunden, Seche ober steben an der Bahl, Tagtäglich in den Speisestunden Ein wohlbesorgtes Leckermahl; Doch ihre guten Kinder litten, Bon ihr versäumt, bisweilen Roth. Wenn jene sich um Braten stritten, Bekamen diese Salz und Brot.

Einst, als sie so befostigt waren, Und bann ein Anäbden von drei Jahren In einem Winkel traurig saß, Und seinen Theil mit Thränen aß, Empfand sie bei des Kindes Weinen Ein Schauerchen von Muttersinn, Und neigte sich zum armen Kleinen Fast freundlich mit ber Frage hin: "Was fehlt dir, Männchen? — Wenn ich's habe, So ist es augenblicklich bein!" "Ach, liebe Mutter," sprach ber Knabe, "Ich möchte gern ein Hündchen seyn!"

## Die Beichte.

Es beichtete zu Gölln am Rhein Ein junges, zartes Jungfräulein, Dem Pater Unton manche Sünde, Ging, losgesprochen, fröhlich fort, Kam aber ängstlich und geschwinde Zurück und sprach: "Herr, noch ein Wort! Ich hätt' ein Sündchen sast vergessen, Den Stolz, von dem bin ich besessen."—
"Bist du denn reich, mein Töchterlein?"—
"Alch nein, Hochwürdiger, ach nein!"
"Mun, Kind, so laß den Stolz sich regen,
Er wird sich bald von selber legen."

## Der Sunder und sein Kind.

Gin Schneiber, weiland in Tyrol, Beforgte nicht fein Seelenwohl; Es war nur ftets fein Dichten und Trachten, Daß nicht fein Körper möchte verschmachten. Er lebte täglich in Saus und Braus; Berhaft mar ibm fein ftilles Saus, Und nimmer konnt' er fich bezwingen, Durch Arbeit etwas por fich zu bringen. Die Weinschenfen foderten aber Beld; Da mußte benn ber Becherheld Aus mancherlei verbotenen Quellen Die werthen Leute gufrieden ftellen. So ward aus dem Becher ein ichlechter Mann, Der immer Lug und Trug erfann; Und wie er fogar es unternommen, Durch einen Rank in ben Simmel zu kommen, Wovon bie Sage vorlängst erscholl, Das ist's, was hier erzählt werden soll.

Ein junges Söhnlein, noch unverdorben, War früh dem Trunkenbolde gesiorben; Und als auch seine Frist verlief, Und ihn der Tod aus dem Weinhause rief, Fiel's ihm zu seinem Troste bei, Das hänschen unsehlbar im himmel sep. Er selbst wollte gern dahin gelangen; Doch ihn ergriss ein mächtiges Bangen, Ob seinem bösen Bandel auf Erben Bom Pförtner abgewiesen zu werden. Alls er sich dennoch die Freiheit nahm, Und an die himmelspforte kam, Rief Petrus auch wirklich: "Wohin? wohin? Es ist für dich Sünder, kein Plat darin!"

"Ad!" feufste der Schneider, "id) weiß recht gut, Ich war ein liederliches Blut, Und darf mich also nicht barauf spihen, Drin auf den heiligen Banken zu sihen. Doch einen Besuch auf kurze Zeit Gestattet Ihr wohl aus Gefälligkeit?

Es tebt ein Engel im Parabies,
Der mich vor Zeiten Bater hieß —
Thr werbet vermuthlich mein Hänschen kennen —
Deß Anblick follt Ihr mir vergönnen.
Mur eine Hand breit öffnet mir,
Hochwürdiger, die Himmelsthür!
Ich ruse dann mein Kindelein,
Werf' ihm dieß Kleiderbündel hinein,
Entserne mich wieder mit größter Schnelle,
Und rühm' Eure Huld der ganzen Hölle."

Sanct Petrus erfreut, daß sich so zahm Und so gesüge der Wildsang benahm,
Thät zwar ein bischen den Kopf ihm waschen,
Zog aber zugleich aus seiner Taschen
Die goldnen Himmelsschlüssel hervor,
Und öffnete handbreit das heil'ge Thor.
Der Meister lugte bescheiden hinein,
Und rief: "Heh da, lieb Hänschen mein!"
Und Hänschen, das just in der Nähe war,
Sprang fröhlich hervor aus der Englein Schaar,
Mit welcher es eben spielend verkehrte,
Uls es die Stimme des Rusers hörte.
"Willfommen, Vater!" jauchzte das Kind.

"Bas stehst du braußen? Herein geschwind!"
Und Petrus wandte die Augen einmal,
Hust her Schalk in den Himmelssaal,
Barf auf den Boden das Rleiderpäcken,
Und, drauf sich sehend, ruscht' er ein Streckhen,
Mit Armen und Beinen rudernd, sort.
"Holla!" schrie Petrus, "was machst du dort?
Hindus mit dir und hinab in die Hölle!"
"Mit nichten!" sprach der freche Geselle.
"Ich habe Lust, im Himmel zu bleiben.
Aus waser Macht wollt Ihr mich vertreiben?
Auf meinem Eigenthum sich' ich hier,
Und habt Ihr Herz, so verwehrt es mir!"

Man benke sich, wie Petrus schalt!
Er brohte mit thätlicher Gewalt;
Das Kindlein jammerte, weint' und schrie,
Umfaste slehend bes Pförtners Knie,
Und so erhob sich im ruhigen Himmel
Ein bort ganz unerhörtes Setümmel,
Und nahm zulest so überhand,
Daß selbst Sott Bater vom Thron ausstand,
Und stracks, von Engelgefolg' umgeben,
Zum Streitplaß ging, um den Zwist zu heben.

Des Pförtners Bortrag klang nicht gut; Dem Schneider fank schon aller Muth; Doch Hänschen fiel schluchzend dem Herrn zu Füßen: "Laß mich für meinen Bater büßen! Berftoße mich, wenn's ihn retten kann; Erbarm' dich nur über den armen Mann!"

Das rührte ben herrn, und er sagte weich: "Unschuldigen Kindern gehört mein Reich! Wie sollt' ich dich verstoßen, mein Kind? Ich bleibe gegen dich hold gesinnt; Und ist wohl bein Bater mit Schuld beladen, Will ich ihn doch deinetwegen begnaden; Denn eines guten Kindes Gebet Frommt seinen Aeltern früh oder spät, Beseligt ihren Lebenslauf, Und schließet ihnen den himmel aus."

## Die Marien-Faden.

Der heil'gen Jungfrau fiel bas Tobestoos, Man trug sie in bes Grabes Schooß; Doch sollt' ihr Leib bort nicht in Staub zerfallen: Denn Er, ber einst zur Mutter sie erkor, Und sie, nach längst vollbrachtem Erbenwallen, Noch smmer liebte, wie zuvor, Nief einem Engel: "Fleug zur Erbe nieber, Erwecke die Entschlasse wieder, Und leite sie zu mir empor!"

Allsbald erstand Maria von ben Tobten, Und an der hand bes Gottesboten Begann sie freudig ihre himmelfahrt. Ihr weißes Grabtuch, wie ein Schleier zart, Warb unter Weg's von Winden ihr entriffen. Sie mantte fich und sah ihm nach, Indem sie zu den Räubern sprach: "Nehmt's hin! Ich kann es oben missen. Doch jührt's gemachsam aus der hohen Luft hinab zur lieben mütterlichen Erde, Daß meine Aufersiehung aus der Gruft Dort meinen Freunden kundbar werde. Es möge denen, die mir Thränen weihn, Gin Unterpfand des Wiedersehens sen.

Den Winden aber bäucht' es kein Ergopen, Maria's ernsten Auftrag zu rollziehn. Ihr Wille war, bas Tuch herum zu helzen, Weil ihnen dieß nur lustig schien. Doch wollte jeder es allein besten, Damit zu schalten frank und frei; Sie fingen an, sich streitend zu erhipen, Und rissen es im Kampf entzwei; Worauf sie schnell mit ben gemachten Beuten Sich rechts und links in alle Welt zerftreuten.

Und ale barob Maria traurig war, Schalt Chriftus aus ber Sob' die wilde Schaar:

"Wie konntet ihr's der Heiligen versagen,
Ihr Lebewohl zur Welt hinab zu tragen?
Schämt Euch der Undienstiertigkeit!
Und daß ihr düßt das strässiche Bergeben,
Soult ihr von nun an die in Ewigkeit,
So oft der Herbst des Waldes Laud zerstreut,
Des Grabtuchs Fäden durch den Weltraum wehen,
Ob ihr des Spiels auch überdrüßig seyd.
Mer träg' ist, leichte Dienste zu verrichten,
Den spornet man mit Recht zu schweren Pfsichten."—

Wann fich seitbem vom Jahr ber Sommer trennt, Doch zum Empfang bes füßen Bolls ber Reben Der herbst noch heitre Tage gonnt, Sieht man ber Winde Zwangspiel mit Geweben, Die man Marien Faden nennt.

### Das Crotzköpfchen.

Mit schönen Augen, himmelblau und klar, Sah Lottchen erft ins vierte Lebensjahr.
Sie war gebildet wie ein Engel;
Doch das verrieth schon Erdenmängel,
Daß sie ein kleiner Tropkopf war.
Beleidigte, nach ihrem Dünkel,
Sie nur ein Blick, so ging sie schmollend fort,
Saß mäuschenstill in einem Winkel,
Und sprach den ganzen Tag kein Wort.

Dom Weihnachtsmarkte zog mit Prangen Die stattlichste der Puppen bei ihr ein. Sie küßte die gemahlten Wangen, Und schien mit zärtlichem Umfangen, Der Freundin ganz ihr Herz zu weihn. Biel schwahte sie mit ihr am ersten Tage; Doch nach vergeblichem Bemühn, Daß auch die Pupp' ein holdes Wörtchen sage, Begann bie Freunbichaft zu verbluhn, Und Lottchen warf, nach einem berben Schlage, Das frumme Bilb in ben Kamin.

Die Mutter sah ben Streich verüben, Und fragte schnell: "Was bringt dich so in Buth? Du schienst die Puppe sehr zu lieben, Und stürzest sie boch in die Gluth!"

"Ja, sie verdient auch nicht zu leben!" Bersetzte Lottchen ärgerlich. "Ich sagte hundert Mal: Mein Kind, ich liebe bich! Doch ihr gefiel es nicht, mir Antwort drauf zu geben."

"Sieh, Mädchen!" sprach die Mutter ernst, "Den Tros der Puppe nennt man Schmollen. Mich freut's, daß du die Unart kennen lernst; Man hat sie auch an Dir bemerken wollen. Laß ja dieß böse Sistkraut nicht In beinem Herzen Wurzel fassen! Sonst trifft dich einst das Strafgericht, Daß Dich die Menschen sliehn und hassen."

### Vergebliche Freude.

Ein neues Trauerspiel von alten Rittern Betrat die hohe Breterbahn.
Sanz nach der Mode war sein Plan:
Das Schicksal ließ sich furchtbar darin wittern,
Und legt' es deutlich darauf an,
Das volle Haus gewaltig zu erschüttern.
Und sieh, vorn auf der ersten Bank
Begab es sich, daß eine Frau von Stande
Urplössich starr zu Voden sank,
Alls sich' ihr Geist zum dunkeln Schattenlande.

Die Nachbarn ringsum sprangen auf, Bemühten sich, sie wieder zu beleben, Und fernher flog ber Neugier Lauf, Gin Schaus und Scherzsest sich zu geben. Reck stand am Rande bes Gewühls, Dhn alle Spur gerechten Mitgefühls,

Ja, hämisch lauernd, wie ein Kater, Der junge, staumenbärt'ge Bater Des schauderhaften Trauerspiels. Er sirich die langen, wilden Haare Sich vom Gesicht, und sagte roh: "Schaut, schaut, mein Stück ist keine schlaffe Waare! Hier hat's gepackt, beß bin ich froh!"—

Indem sich so ber berbe, beutsche Meister Bernehmen läßt, und Manchem vor ihm graut, Ermannen sich der Kranken Lebensgeister; Sie schlägt die Augen auf, und seufzet laut: "Ach, Gott! ich war in Todesnöthen! Der Arzt — ich gab ihm nicht Gehör — Berbot mir kängst die Aalpasteten; Doch künftig ess' ich keine mehr."

"Semeine Secle!" murmelte ber Dichter, Und ging beschämt, mit finsterm Blick, Durch eine Gasse lächelnder Gesichter, Un seinen Plat zuruck.

## Besenstolz.

Als von der Birke struppigem Haar Der erste Besen gebunden war, Wollt' er aus Hochmuth bas Haus nicht kehren, Und soderte frech, man sollt' ihn verehren. "Wie käm' ich," sprach er, "zum Dienst als Knecht? Ich zähle mich zu der Brumen Geschlecht; Und das zu erweisen bedars's nicht viel: Ich habe so gut als sie einen Stiel." — Darüber sachte das ganze Haus, Und sagt: "Der Stiel macht's noch nicht aus! Willst du den Rang der Blumen erstreiten, So mußt du süßen Geruch verbreiten."

Das paßt auf jeden verdienstlosen Stolz, Der Anspruche macht, wie jenes holz.

## Der gut mit Sitz und Stimme.

Sin armes, fleines Fürstenthum Beherrschten hochbetraute Rathe Mit Allgewalt, boch ohne Ruhm. Sie brückten und erschöpften Land und Stäbte, Und niemand fand, bedrängt von ihrem Sigennuß, Beim Schattenfürsten Necht und Schuß.

Ein neuer Rath, in ihren Kreis verschlagen, War redlich und gewissenhaft, Und konnte mit der Amtsgenossenschaft Sich darum nicht befreunden und vertragen. Er widersprach mit Ernst und Kraft, Wenn man beschloß, das Bolk auf's neue zu beschweren; Doch überstimmt, wie konnt' er's wehren? Er bampfte nach und nach bes Sifere Gluth, Und legte jeht bei Unheilsplanen immer Auf seinen Seffel seinen hut, Und ging gelassen aus bem Simmer.

"Was heißt das?" fragte bald der Präsident:
"Soll Guer Hut hier Sitz und Stimm' erhalten?" —
"Ja," sprach der Biedermann, "das sey ihm gern gegönnt!
Er wird sein Umt nach Gurem Bunsch verwalten.
Ich mußte leider vit, als Feind von Plackerei'n,
Durch Gegenkamps mich vor der Hölle wahren:
Er aber braucht sie nicht zu scheun;
Er kann getroft ein stummer Jaherr seyn,
Und wohlgemuth zum Teusel sahren."

#### Der Weiberfeind.

Es war im Kloster Sanct Afra zu Meißen Bor Zeiten ein Mönch, ben hat jedes Kind Den grämlichen Weiberseind geheißen, Was in der Negel die Mönche nicht sind. Sah er ein Mägdlein zur Tause tragen, So hörte man immer den Glatstopf sagen: "Ja, ja, nur getäust, Und slugs dann ersäust, Und slugs dann ersäust!" — Nachdem er lange so schlecht gesprochen, Ward dieser Frevel an ihm gerochen: Denn als er einst auf der Elbbrücke stand, Und sich hinab bog über den Nand, Ergriff ihn ein Nirlein, und zog ihn hernieder, Und nimmer sah ihn ein Aluge wieder.

# Schälke muß man mit Schälken fangen.

Till Eulenspiegel, ber wohlbekannte, Schwang sich auf seine Rosinante, Und arm, wie eine Kirchenmaus, Ritt er auf Abenteuer aus.
Da sperrt' ein Schlagbaum oder Oltter In einem Dorse tem kecken Ritter Querüber den Weg, und er rief saut: "Wer hat das dumme Ding gebaut? Wer ist hier Pförtner? — Frisch herbei, Und macht mir eilig die Straße frei!"

So larmt' er los auf's nachfte Saus, Und eine Stimme fcholl beraus: "Bedient Euch felbst, wer Ihr auch send, Der so gebieterisch braußen schreit! Mein Hausgesinde besorgt bas Feld, Und ich kann nicht kommen um vieles Gleb. Ich bin gelähmt an Tuß und Hand, Und unbeweglich wie eine Wand."

Till mußte nun selbst als Pförtner verfahren; Doch wollt' er strasen den Unsichtbaren, Der krank sich stellte, wie es schien, Um nicht vor's Haus sich zu bemühn.

"Ihr dauert mich," rief er, "Ihr armer Mann! Ich bin kein Arzt, der Such helsen kann; Doch hab' ich, durch Guer Unglück bewegt, Swei harte Thaser hierher gelegt.

Braucht sie zu Surer Bequemlichkeit, Und so sebt wohl, mein Weg ist weit!"

Er fehte barauf fein Nog in Trab, Ritt eine Strede bas Dorf hinab, Und fah, als er schiefend rudwarts blickte, Daß ihm sein Schwank auf's beste glückte. Der Bauer, ber sich einen Krüppel schalt, Trat aus ber Thür in gesunder Gestalt, Und flink, wie ein Sichhorn, auf den Sohlen, Wollt' er das werthe Geschenk sich hoten. Mun denke man, wie verdutt er stand, Als er keinen rothen Heller sand!
Till zügelte seines Kleppers Lauf, Und schlug ein wildes Gelächter auf.

Der Vauer bachte: ben Schaftsgesellen Will ich, wo möglich, wieder prellen!
Er barg durch Lachen ter Täuschung Schmerz,
Und rief: "Mein Freund, ich verstehe Scherz!
Ich benke nicht bran, den Schimpf zu rächen;
Kommt her, laßt und ein Wörtchen sprechen!
Ich seh', Ihr reitet ein wackres Thier,
Es sieht mir an, berkauft es mir!"

"Thr fend ein Kenner!" fprach Eutenspieget. "Dieß Pferd ift rasch, als hatt' es Flüget.

Man trifft vielleicht in ber ganzen Welt Kein andres, bas so brav sich hält. Doch will ich, wegen ber schlechten Zeiten, Auf Schusters Rappen fünftig reiten, Wenn Ihr hundert Kronen, gut geprägt, Stracks für ben eblen Gaul erlegt."—

"ho! ho! Ihr reift den Mund weit auf!"
Bersehte der Bauer: "Das mar' ein Kaus!!
Die Hälfte des Gebots muß schwinden,
Und dann wird sich der Handel finden."
Er musterte scharf das alte Pferd,
Fand's höchstens dreißig Kronen werth,
Doch sagt er: "Funszig will ich geben,
Und zwanzig könnt Ihr sogleich erheben;
Allein den Rest, den ich jest nicht vermag,
Bezaht' ich erst auf Sanct Nimmers Tag." —

Lag fehn, fprach Gutenfpiegel für fich, Der ichnellt ben Undern? Du ober ich? Und fo entichioffen begann er laut:

"Mein Freund, ich bin eine gute Saut, Und will, bamit 3hr mir's nicht gebenft, Dag vorhin Guch mein Spag gefrantt, Dieg Pferd, bas Fürften murbe paffen, Für funfzig Kronen Guch überlaffen, Und geh' aud, fann's nicht anders fenn, Die Guch bequeme Sahlfrift ein. Gebt also zwanzig Kronen baar, Und reicht mir einen Schuldbrief bar, Der, auf Sanct Nimmers Tag gestellt, Die Summe ber übrigen breifig enthält. Ich kenne zwar ben Beiligen nicht, Doch Guer Wort Schafft ihm Gewicht." -

ha, bachte ber Bauer, ber Fang ist richtig Ich prelle den Preller derb und tüchtig! Und als er so ins Fäustchen gelacht, Und in den Stall die Gurve gebracht, Bezahlt' er das Geld, als Mann von Wort Berichrieb den Rest, und Till zog sort. Die Sonne ging achtmal auf und nieder, Da zeigte sich der Bogel wieder, Und mahnte, laut erhaltnem Schein, Die dreißig Kronenthaler ein.
"Was wollt Ihr?" sagte der Bauer schnöde:
"Seut ist von Zahlung keine Rede.
Erwartet erst, nach unserm Bertrag,
Den Euch verbrieften Sanct Nimmers Tag!" —

"Das ist," sprach Till, "ein wunderlich Besen,
Ich habe zehn Kalender durchlesen,
Und, troch der Brille vor dem Gesicht,
Fand ich den werthen Heiligen nicht.
Doch was geschah in voriger Nacht?
Da trat vor mein Bett, in alter Tracht,
Und ganz umflossen von Strahlenschimmer,
Ein Mann, der sprach: "Ich din Sanct Nimmer,
Den du in allen Kalendern suchst,
Und, weil er nicht drin sieht, hart verstuchst,
Was kann ich für die Kalenderschreiber?
Die unverschämten Chrentäuber

Berweigern sammt und sonders mir Gin Namenplätichen auf ihrem Papier; Doch krümmt ihr Haß und giftiger Neid Kein Härchen meiner Heiligkeit.
Ich hab' am Allerheiligen Feste So gut meinen Antheit als andere Gäste; Und da dieß heute gewesen ist, So ist versallen die Zahlungsfrist.
Drum geh zu dem ehrlichen Bäuerlein, Und ziehe beinen Schuldrest ein!" —

"Ei was!" rief ber Bauer, "ich werbe mit nichten Mich nach Sanct Nimmers Befehlen richten! Doch wenn er's einst in Zukunst erzwingt, Daß man ihn in ben Kalenber bringt, So zahl' ich, ohne weitere Frage, Die Schuld an seinem Namenstage."

Till focht bagegen mit viel Geschrei, Und eben ritt ber Amtmann vorbei. Er forschte nach bes Streites Quelle, Und sprach bieß Urtheil auf ber Stelle: "Sanct Rimmer hat vollkommen Recht! Bezahle flugs, du loser Knecht, Und buß' im Thurme bein Erfrechen, Dem theuern Heiligen Hohn zu sprechen!" Vermischte Gedichte.



## Das Gespräch im gelleisen.

### Der Liebesbrief.

Nachbarn, prest mich nicht so sehr. Daß nicht meine Schönheit leibe!
Ich bin zwar gedankenleer,
Aber weich und zart wie Seibe,
Und es schwebt,
Wie belebt,
Eine Schaar von kleinen, netten
Almoretten
Rings um meinen goldnen Rand.
Eine Hulbin zu besiegen,
Sind sie ausgesandt;
Doch ihr Pfeil, wie kann er sliegen,

Wenn ihr ihn zerknickt, Ober gar wohl, ungezogen, Ihren Köcher, ihren Bogen Und fie felbst gerbrückt?

### Der Complimentirbrief.

Ald meine Zierlichkeit geht im Gedräng verloren; Drum fleh' ich Gure hochehochwohle und Wohlgeboren, Die hier versammelt sind, um Schutz und Rettung an. Ich schmiege mich in eines jeden Laune, Mich aber bruckt so hart, daß ich erstaune, Gin unfrankirter Grobian.

## Der Mahnbrief.

Ja, ich bin grob! Wozu bas heucheln? Was Schlangen beiner Sattung fein Dem Kasten meines herrn entschmeicheln, Das treib' ich stürmisch wieder ein.

#### Der Bettelbrief.

Bon folden Sturmen wird mein Schreiber nie getroffen, Und immer bleibt bas herz ihm leicht.

Er fagt gleich unversiellt und offen:
"Bas Eure Gnadenhand mir reicht,
"Das habt Ihr nie zurück zu hoffen." —
Und was das Drängen hier betrifit,
Das ist der Müh nicht werth, sich drüber zu beklagen.
Ich und ber Schreiber meiner Schrift
Vir können einen Puff vertragen.

#### Der Freiersbrief.

Juchheifa! was sollt' ich mich ärgern und zanken? Bedrängt mich, ihr Nachbarn, so viel als ihr wollt! Ich bin voll lustiger Heirathsgedanken, Und ist mir Fortuna, die mächtige, hold, So führ' ich ins Haus einen Wagen voll Gold.

### Der Korbbrief.

Aud ein Körbdjen gibt's oft heim zu tragen, So wie eins in meiner hülle ftedt. Auf die Finger wird mit Recht geschlagen, Wer, als Freier, nur nach Gold sie streckt.

### Das Manufcript.

Semeine Jungen, fonnt' ich euch boch zügeln? Wie martert euer Schnack mein Ohr! Gebuld! ich schwinge mich auf Ablereflügeln Bald zu bes Ruhmes Sonn' empor.

### Die Recension.

Elender Spat, ber fich fo unbescheiden Für einen Sonnen : Abler halt, Komm nur heraus ins freie Felb, Wir wollen bir bie Fittiche beschneiden!

### Die Predigt.

O vanitatum vanitas! Gold, Lieb' und Ruhm find oft des Teufels Hamen. Er fängt damit sich Fischlein in sein Faß; Und kommt der Tod, was nuht bann alles das? Darum entsagt dem Plunder! Amen.

# Peters Betrachtungen über die Wochentage.

Er kommt, er kommt, ber Fürst ber feben Tage! Der Sonntag kommt, und froh ift jeder Chrift! ha! frant und frei von Arbeit, Muh' und Plage, Wird nun getangt, getrunken und gekuft.

Der Montag ift ein leiblicher Gefelle, Wenn mir ber Sonntag einen Grofchen ließ. Dann blüht mir noch jenseit bes Gasthofs Schwelle Des Müßigganges Erbenparabies.

Doch Dienstag - hu! ba muß ich wieber bienen! Der Martertage Herzog, bas ist er! Er kommt mit eines Frohnvogts strengen Mienen, Und ich empfang' ihn brummend wie ein Bar. Auch Schwester Mittwoch ist von gleichem Schlage. Da stedt man in ber Noth recht mitten brin. Sie ist bie einz'ge Frau im Kreis ber Tage, Doch hat sie nicht ber Frauen weichen Sinn.

Um Donnerstage bonnert's allenthalben: "Salloh, ihr Trägen! greift euch besser an! Die halbe Woche flog bahin, wie Schwalben, Und in ber Werkstatt ift noch nichts gethan!"

Dem Freitag raub' ich nichts von seinen Würben, Denn lieblich tont mir seines Namens Rlang. Frei! frei! — D, war' ich's boch von Urbeitsburben, Und blieb' ein solcher Freiherr lebenslang!

Der Samstag ist zwar noch ein scharfer Dränger, Doch bringt er Trost, baß ich balb seiern mag. Wie glücklich sind die reichen Müßiggänger! Ihr ganzes Leben ist ein Teiertag.

## Das Bergfenster.

Momus, ber bekannte Spötter Ueber alles Thun ber Götter, Sprach zum Feuergott Bulkan: "Alter Meister, schmiede Waffen! Darin hast du was gethan; Doch der Mensch, den du geschaffen, Steht mir nicht besonders an."

"Nun, was mangelt bem Geblibe?"
Rief ber Künster gar nicht milte:
"Mir ist bran kein Feht bewußt." —
"Freund, ich seh' an beinem Knaben,"
Sagte Momus, "viel mit Luft;
Nur ein Fensier sollt' er haben
In ber Mitte seiner Brust.

Und die ganze Menschenherbe, Die dort wimmelt auf der Erde, Sollte so besenstert senn. Reinem würde dann es glücken, Mit der Freundschaft Außenschein Andre listig zu berücken, Denn man säh' in's herz hinein." —

Aber Momus mag erlauben, Daß wir Erdenbürger glauben, So ein Fenster fromme nicht. Bu ber Falschheit dunkeln Gängen Führte nimmer uns sein Licht: Siebensach es zu verhängen Sorgte jeder arge Wicht.

Doch, mit Umtsmacht ausgerufiet, Blickten Späher, stolz gebrüsiet, In tes Herzens heit'gen Schrein. Reines Biedermanns Gebanken Bürben bann noch zollfrei seyn. Ja, vor tes Gerichtes Schranken Müßt' er sie wohl gar bereu'n.

Liebe Bilber, liebe Namen, Biel zu werth, sie auszuframen, Hegt und pflegt bas Herz vertraut. Doch, entdeckt burch Fensterscheiben, Mennte bald ber Markt sie laut. Darum mag's beim Alten bleiben, Daß man, Herz, bich nicht burchschaut!

## Freundschaft.

Die Freundschaft ward im himmel geboren, Und hatte dort hohen, göttlichen Rang; Als aber hinauf zu ihren Ohren Die erste der Klage des Kummers drang, Da stieg sie eilend hinab zur Erde, Daß sie der Trost der Sterblichen werde. Seitdem sprießt Freude, wohin sie tritt, Denn überall bringt sie den himmel mit.

## Der Buchstabe 21.

"Das R ift unerträglich hart!" So hör' ich manchen Weichling schelten. Nun ja, es raffelt, knarrt und schnarrt; Doch, liebe Herren, laßt es getten!

Das Kräutiein wuchert boch einmal In unfrer Sprache tiefftem Boben, Und fruchtios ware Muh' und Qual, Bersuchte man, es auszuroben.

Aud wurde bieß gur Ungebuhr Biel eble Borter von und trennen, Und brunter eins, mit welchem wir Gin hohes Erbengluck benennen. Wem fällt nicht flugs bie Freunbschaft ein? D süßer Kern in harter Schale! Laßt uns bem Worte brum verzeihn, Daß es nicht glatt ift, gleich bem Aase.

3war Liebe flingt geschmeibiger; Doch wollt ihr, baß sie euch erfreue, So braucht sie auch ein wackres R: Denn was ist Liebe ohne Treue?

## Die Balbheit.

1 8 1 4.

Freund, was du bist, bas sen tuchtig und gang! Auf Kruden hinket bas halbe.
Schnell, wie der Wind und des Blibes Glang,
Schießt bort bie reisende Schwalbe
hin über Gebirg' und bes Meeres Spiegel,
Doch braucht sie bagu ihre beiben Flügel.

Der nur auf der Halbscheib des Sessels ruht, Kann leicht von dem Throne fallen; Der Käuse mit halben Augen thut, Bird geschnellt in Buden und Hallen; Und wer nur mit halben Ohren höret, Den sindet man stets von Irrsal bethöret. Vor halber Freundschaft bewahr' und Gott! Wer kann auf bas Schilfrohr sich stüchen? Und halbe Lieb' ist der Liebenden Spott; Das Herz will bas Herz ganz besichen. Wer halbherzig tritt in bas Reich der She, Dem rusen die Liebesgötter ein Wehe.

Wohl warnet ber Arzt, beim fröhlichen Schmaus Nur halbe Flaschen zu trinken; Er selbst sticht aber die ganzen aus, Wenn sie voll Rheinwein ihm winken. Sanz lustig beim Mahl, ganz ernst beim Geschäfte! So fasset man alles am rechten hefte.

Mit halbheit wird überall nichts vollbracht, Das hat und Deutschland bewiesen. Es fämpfte vergebens mit halber Macht Oft gegen ben sublichen Riesen: Jeht aber, mit ganzer Bollfraft verbunden, hat's glücklich und glorreich überwunden.

## Deutsche Volkstracht.

Einem Mahter warb einst aufgegeben: "Mahl' Europens Bolfer nach bem Leben! Mahle mir mit bunter Farbenpracht Jedes Bolf in seiner Eigentracht!"

Und ber Mahler stellte bem Gebieter Spanier, Frangofen, Modfowiter, Türken, Schweben, und so weiter, bar; Doch ein Sonderling beschloß bie Schaar.

Unverschämt, im bloßen, blanken hembe, Beigte sich ber unbekannte Frembe, Und bemerkenswerth war noch ber Bug, Daß er einen großen Ballen trug.

Und als man ob ihm ben Künstler fragte, Lächelte ber lose Schalf und sagte: "Seht, bas ist ein beutscher Shrenmann, Den ich Guch burchaus nicht kleiben kann.

Denn ihr wißt, es herricht feit grauen Beiten Reine Urtracht mehr bei beutschen Leuten, Und die sonft biederbe Nation Gleich hierinnen bem Chamaleon.

Balb aus nahen, balb aus fernen Länbern, Solt sie sich ein Vorbild zu Gewändern. Alles, was dort Schneiberwiß erfand, Wird von ihr als ein Geself erkannt. Drum ift meinem Deutschen hier ein Ballen Englisch Tuch mit Rechte zugefallen, Daß ber Mobefelav von aller Belt Sich bekleiben mag, wie's ihm gefällt."

Und fo stand es noch in unsern Tagen; Aber jest wird brüber Larm geschlagen. Rings erschallt ein bringenbes Geschrei, Daß uns eine Bolkstracht nöthig sey.

Jebe Beitung schilt und Austands Affen, Und ermahnt, und Kleider anzuschaffen, Wie fle unfre Borwelt, fromm und klug, In bem goldnen Mittelalter trug.

Und Selehrte gehn sogar auf Reisen, Um sie uns vom Lehrstuhl anzupreisen; Und sie bringen gleich ber Bolkstracht Schnitt Und bes Stußbarts achtes Muster mit. Aber fern sey Spott von jeden Mitteln, Alte Deutschheit aus dem Schlaf zu rütteln. Sorgt nur, daß im Kleide, das ihr mählt, Auch das alte deutsche Herz nicht fehlt!

## Der Sprudssprecher \*).

Ein Sochzeitspiel.

Wer ist die schwarze Spukgesialt?
So hör' ich fragen Jung und Alt.
D, macht mir keine Spottgesichter:
Ich bin vom Schlag ber Stegreissbichter,
Bormals in Nürnberg wohlbekannt:
Spruchsprecher wurden sie genannt.

<sup>&</sup>quot;Man sehe Flugels Geschichte ber komischen Literatur S. 330 im ersten Bande, wo sich auch das Abbild eines Spruchsprechers befindet. Er ift ein alter Mann mit langem Barte, trägt einen kurzen Mantel, und ift an der Bruft mit silbernen Schilden oder Denkmunzen behangen. In der Jand hat er einen schilden wie ein Zepter gestalteten, und ebenfalls mit kleinen Schilden gezierten Stab. Die Spruchsprecher machten damit ein Geränsch, wenn sie zu filler Ausmerksamteit erzunden wollten.

Gab's einen großen Hochzeitschmaus, Da blieb die edle Junft nicht aus. In schwarzer Feiertracht, wie ich, Erschien sie steif und ehrbarlich, Begrüßte das verbundne Paar Mit Reimwerk, das erbaulich war, Und gab nachher den werthen Gästen Noch manchen Spruch und Schwank zum Besten.

Das schwand benn mit ber Zeiten Flug! Absprecher haben wir genug,
Die alles tadeln freventlich,
Und nichts verehren, als ihr Ich;
Dagegen sind die guten, frommen
Spruchsprecher uns abhand gekommen.
Doch da, nach langer Schlummernacht,
Jeht manche graue Sitt' erwacht,
So läßt man's wohl auch gern geschehn,
Mich abgeschiednen Geist zu sehn;
Besonders hier, in diesem Kreise,
Wo, nach der biedern Bäter Beise,
Die Deutschheit im Semüthe lebt,
Und nicht bloß auf der Lippe schwebt.

(Er ichnttelt feinen mit Schellen behangenen Grab.)

Dieg Beichen bittet um Behör; Bernehmet meinen Spruch nunmehr! Doch wist, bag ich altbeutscher Mann Dicht schmeicheln will, nicht schmeicheln fann. Id) fage fchlicht und furz und rund: Mich freut gar berglich Guer Bund. Much feine Bunfche bring' ich bar; Denn Seifenblasen find's furmahr, Die flüchtig in ber Luft verschwinden, Ch' fie bort oben Gingang finden. Ein tudt'ger Mann ichafft fich zur Roth Alus Sand und Stein fein täglich Brot; Und mas er schaffet, bas gedeiht In liebevoller Sauslichfeit. -Lagt, führend fold ein altdeutsch Leben, Das falfche Glud bie Welt burchichmeben : Ihr habt - verlagt Euch auf mein Wort! -In Gud bes mahren Gludes Sort.

So hab' ich meinen Spruch vollendet! Was wird mir nun bafür gespendet? Bon Euch, ihr Fräulein, schön und hold, Erbitt' ich ben verdienten Sold. Gern möcht' ich einen Kuß in Ehren Die Reih' herum von Guch begehren; Doch pflegen einen alten Knaben Die Mägblein ungern so zu laben; Drum muß mir wohl ein Becher Wein Ersah ber süßern Gabe seyn.
Welch Fräulein mir ihn wird fredenzen, Das soll zuerst im Brautschmuck glänzen.

Nenjahrswunsch für Jedermann an Jedermann.

Aus bes himmels Sternenhallen Geht ein neues Jahr hervor, Und von allen Seiten ichallen Bunich' und Bitten in fein Dhr.

Armuth klagt: "Ich trinke Waffer, Und mein Brot ift hart wie Stein. Gib mir, wie bem reichen Praffer, Lectre Koft und guten Wein!" Sabgier ruft: "Ich kann nicht raften, Ich muß stets nach Golbe glühn: Laß benn meinen Gott im Kasten Immer wachsen, immer blühn!"

Chrgeis fagt: "Ich blick und firebe Bu bes Ranges Sipfeln auf: Drum, fo hoch bu kannft, erhebe Mich in beiner Monden Lauf!"

Selbst ucht schreit: "Gib her, gib alles, Alles, alles meinem Ich! Achte nicht bes andern Schwalles, Sorge nur allein für mich!"

Freundschaft fieht: "Die besten Gaben Spende meinem Biederfreund! Ich will lieber selbst nichts haben, Wird nur ihm fein Bunich verneint." Liebe spricht: "Was mir auch fehle, Das entbehr' ich mit Gebuld; Doch zu meiner zweiten Seele Neige bich mit Segenshulb!"

Und wir Andern alle bitten: ,, Sey der ganzen Erdenschaar, In Palläften und in hütten, Ein erwünschtes Freudenjahr!"

## Der Chevertrag.

Jürgen.

Schreib' Er nieber, herr Notar: Meiner Tochter Margarethen, Die fich hans zum Weib' erbeten, Geb' ich funfzig Gulben baar, Und bes Stalles beste Kuh.

Spans.

Legt nod, die Pantoffeln gu, Die an Fest: und Chrentagen Eure sel'ge Frau getragen.

Jürgen.

Rein! Lag midy beghalb in Ruh! Muß id) Dir bas zehnmal fagen?

#### Sans.

Nun fo fchlag ber Donner brein! Und ein Andrer mag bie Dirne, Dhne bie Pantoffeln, frei'n!

#### Der notar.

Sans, Euch fpuft es im Schirne! Gretchen ift ja wunderschön! Fühlt' ich nicht ben Druck ber Jahre, Möcht' ich selber zum Altare Mit bem schmucken Madchen gehn.

### Spane.

Jeber Kopf hat feinen Sinn Ich bin frei vom Liebesfieber. Schönheit her und Schönheit hin! Die Pantoffeln find mir lieber.

### Jürgen.

Noch ein Borschlag! Wähle Doren, Gretchens Schwester, Dir zur Frau! Sie ist etwas schief geboren, hat ein Auge jüngst verloren, Und ihr haar wird mablich grau:

25

Doch sie ist ein Bar im Felbe, Pflügt und fa't und erntet ein, Und mit ihr, sammt Kuh und Gelbe, Sind die Festpantoffeln Dein.

Der Notar (bei Seite). Wird der Kerl wohl rasend senn?

Spans.

Vater Jürgen, bas mag gelten! Ich und Dore sind ein Paar. Schreib' Er's nieder, Herr Notar! Gretchen wird zwar brüber schoelten. Aber glaubt nur sicherlich, Die Pantosseln troften mich.

Der Notar.

D Pantoffelnarr! Ich wette, Taufend Männer freuten fich, Benn ihr Beibchen feine hatte.

## Der Jund.

Eine Scene fur Rinder.

### Seinrid und Ebuarb,

Anaben von zwölf und dreizehn Jahren, kommen aus dem naterlichtes Landhaufe, und geben, mir einander fprochend, am naber, Buiche bin.

#### Sbuard.

Gi, welch schnes Reisewetter Für ben alten, reichen Better, Kommend aus Amerika! Ware boch ber Kauz schon ba! Er hat Luft, bei und zu fterben, Und sein Gelb und zu vererben.

Seinrid.

Schon an Erbschaft benkest bu? Das wird nicht bem Ohm gefallen. Mög' er boch in Fried' und Ruh Lange noch auf Erben wallen! Was ber weitgereis'te Mann Alles und erzählen kann, D, wie soll mich bas vergnügen!

### Ebuard.

Wie ber Satan, wird er lügen! Sab' ich aber erft fein Gelb, Schiff' ich felbst zur neuen Welt, Und bann full' ich ohne Rasten Soch mit Schähen meine Kasten.

Seinrid, sachend.

Sa! bu freibit, mit Golbbegier, Dich im Geist burch ferne Lande, Und mir reicht Fortung hier Schon ein Golbstud aus bem Sanbe.

Er hebt et auf.

#### Eduard.

Mahrlich! und wie neu und blank! Ginfaltspinsel, ber's versoren! Nun, es war für und erkoren, Und dem Glück sep dafür Dank! Morgen fliegt's zum Zuckerbäcker, Dem berühmten, in die Stadt. Seine Torten sind sehr lecker, Und dieß Goldstück macht uns satt.

### Seinrich.

Laß es uns mit milden Händen Lieber jenem Armen spenden, Der dort, wie es scheint, erkrankt, Mühsam aus dem Busche wankt. Seine Augen sind verbunden; Ach! ihr Licht ist wohl entschwunden! Sieh, er tappt, wie Blinde thun, Mit dem vorgestreckten Stocke Nach dem großen Eichenblocke, Um darauf sich auszuruhn. Eduard.

Schweig boch von bem Bagabunben!
Mag er sihen ober stehn!
Taugenichts, die betteln gehn,
Sind mit hellern abgefunden.
Drum gib nicht, wie ohne Sinn,
Unser Gold dem Schächer hin!

Seinrich.

D, wie hart sind beine Worte!
Ift bein Herz versteint und todt?
Laben soll dich süße Torte,
Und die Armuth hat kein Brot!
Maschwerk läßt sich leicht entbehren,
Und ein süßerer Genuß
Ist der Armen Dankerguß,
Wenn wir Hüst, und Trost gewähren.
Er wendet sich, um zu dem Alten zu gehen.

Stuard, verdrieglich ihn aufhaltend. Ei, so laß den Bettelmann! Billft du mir, wie ein Tyrann, Und ale Zwingherr meines Mundes, Ginen feltnen Schmaus entziehn?

Seinrich.

Ja! benn ich bin Herr bes Fundes, Und bem Armen schent' ich ihn. Er reift fich tos, und gibt dem Alten bas Gereckid.

Der Mite.

Sott vergelte diese Sabe, Ob ich gleich, du edles Kind, Sie nicht eben nöthig habe, Denn ich bin nicht arm, nicht blind.

Er tojet die Augenbinde, wirft ben gereifenen Mantel.
ab, und ericheint in einem guten Rieide.

Ich, bein Ohm, hab' in ber Nähe, Salb im Ernst und halb im Scherz, Mich vermummt, damit ich sähe, Wie es steht um euer Herz.
Mit des Bettlers scheuen Schritten Wollt' ich gehn ins Baterhaus Wollt' um eine Sabe bitten, Und da kamt ihr just heraus.

Mich, so balb ich euch erblicke, Barg bes Buschwerks grüne Wand, Und mit schnellem Wurse schickte Ich bieß Goldstück in ben Sand. Alles, was ihr spracht, bas hörte Lauschend ich am stillen Ort, Und bes Bruders Mund empörte Mein Gemüth durch jedes Wort. Wünsch' er nur, daß ich bald sterbe! Schähe bringt es ihm nicht ein. Du allein, mein Sohn, sollst Erbe Meiner ganzen Habe seine.

## Die funt Beitworter.

Praesens imperfectum — perfectum et plusquam perfectum futurum.

Die Zeitwörter lehret bie Sprachkunst ganz troden; Doch liegt in den tobten lateinischen Brocken, Theils finnig getrennt, theils zusammen gestellt, Ein Spiegel der Erden, und himmelswelt.

Der Gegenwart Wefen ift unvollkommen, Und will und gar felten freuen und frommen. Bollkommen und Uebervollkommen blüht Erft bort in ber ewigen Zukunft Gebiet. Auf Erben, in hutten und Marmorgebauben, Schwankt raftlos bie Wage ber Leiden und Freuden. So war es, so ift's, so wird's immer seyn, Und weistich ergeben wir fill uns barein.

Albwechselnd zu Boben gebrückt und gehoben, Schau'n wir mit Glauben und Hoffnung nach oben, Wo bie Wage nicht mehr auf und nieber fliegt, Und ewiges Glück in ben Schalen liegt.

## Ottmar und fein Mantel.

### - Ottmar.

Hinweg mit bir, bu ausgediente Hulle! Der Knaben Spott verfolgte mich ins Haus. Nun ruhe bort bei staubigem Gerulle! Mit unfrer alten Freundschaft ist es aus.

#### Mantel.

O fchnöber Lohn für lange Dienertreue! Ber fchühte bich, wann rauh ber Nordwind blied? Ha! biefer Undank reizt mich fast zur Reue, Daß ich ben Zärkling nicht erfrieren ließ.

#### Ottmar.

Die Bibel fagt: Wer teiftet, was er schuldig Bu leisten war, ift ein unnüher Anecht. So wird der Mensch belohnt, er trägt's geduldig, Und bir gebührt fürwahr kein andres Recht!

#### mantel.

Id) that wohl mehr als viele meines gleichen, Die farbig glanzen, wie die Tulpen bluhn. Doch fchweig' ich ftolz, ich mag dich nicht erweichen; Mit ftillem Schmerz will ich ins Elend ziehn.

#### Ottmar.

Armsel'ger Prahler, bas find Nebelworte, Womit du mir zu tropen bich erfühnst! Geh nur getrost nach dem Berweisungsorte, Du thatst mir nimmer einen seltnen Dienst!

### Mantel.

Wer machte wohl, wann Abends auf ber Lauer Mathildens Dheim ftand, bich unsichtbar? Du schmiegtest unentbeckt bich an die Mauer, Beil ihr mein Grau zum Täuschen ähnlich war. Ottmar.

Daran gedacht' ich nicht bei unferm Bant. Komm an mein herz, uns foll hinfort nichts scheiten, Denn heiß und ewig ist der Liebe Dant.

# Don der Katze, die bei Sofe fpeif'te.

Das Kähchen einer armen Frau War zu beklagen: Es konnte manchmal kaum Miau Bor hunger fagen.

Einst trat einher, mit stolzem Blid, Ein feister Kater. "Pen tausend!" riefe, "mas fend ihr tid, Ihr alter Bater! Ihr nöhrt euch beffer, als ich hier Im dunkeln Sauschen. Wie felten ach! erjag' ich mir Ein durres Mauschen!

Sonst hab' ich noch, so alt ich bin, Kein Fleisch genossen, Euch aber ist wohl immerhin Biel zugestossen?"

"Ja!" jagte Heinz, "ich kann jürmahr Mein Bäuchtein mästen. Mich gählt ber hof das ganze Jahr Bu feinen Gästen.

Ich schmause mit mehr Andern noch Dort in der Rüche. Bisweilen bonnert zwar der Rock Gewalt'ge Flüche. Doch und erzittern nicht barob Gleich herz und Glieber. Wir benfen: ", Nu, ber Mensch ift grob! Und fommen wieber.

Ich will auch bid, bu Jammerbild, Bum Schmaus hin führen, Daß bu nicht mehr nach Kammerwild Darfft muhfam spuren."

Die Kațe nahm ihn frisch beim Wort, Und froh nicht wenig Ging sie mit Bater Heinz sofort Bu Tisch beim König.

Mehr Gafte ftanden schon bereit, Bas zu erhaschen; Doch ließ man erft aus Söflichkeit Die Fremde naschen. Sui! schoß ber Roch her, wie ein Pfeil, Griff fie mit Schnaufen, Stuft' ihr ben Schwanz mit seinem Beil, Und ließ sie laufen.

Noch auf ber Gasse ging's ihr schlecht, Da schrie Jan Hagel: "Sieh, Leckermaul, bu kamst mit Recht Um beinen Zagel!"

Gewinigt kehrte sie zurück Bu ihren Mäusen, Und rief: "Wie fährlich ist bas Glück, Bei hof zu speisen!"

## Dichter und Wechsler.

Eine mahre Anetbote.

"Der Seelenruhe!" — schrieb ein ebler Dichter Heil über seines Gartenhauses Thür. Doch ach! ber Blumen Bier Erfreut' er sich nur einen Sommer hier, Und bann erloschen seiner Augen Lichter.

Gin Wechster kaufte jest bas Gartenhaus; Und kaum hatt' er es übernommen, So ließ er einen Tuncher kommen Und sagte: "Streicht bas dumme Mort hier aus! Mie kann die Seele sich ber Ruh' ergeben? Sie soll und muß nach Brote streben!"

### David Unfterns Glagelieder.

1.

Dein, ich kann nicht länger schweigen; Höre, West, wie mir's ergeht, Wie sich immersort ein Reigen Böser Geister um mich dreht.

Alle Plagen, die auf Erden Gangbar find, und allenfalls In der Folg' erft gangbar werden, Beigen fie mir auf ten Hale. David Plackholz follt' ich heißen! Denn mich plackt, was placken kann, Und Fortunens Gaben gleißen Nur in frember hand mich an.

Will mir auch ein Glücksfiern funkeln, Ach! im Aufgang seines Lichts, Seh' ich ihn schon wieder dunkeln, Und ich bleib' ein Habenichts.

Sucht' ich Waffer in bem Meere, Burbe feins vorhanden fenn; Aber wenn ich Flaschen leere, Find' ich's reichlich in bem Wein.

Möcht' ich gern ein Matchen lieben, Sat's gewiß fein herzchen ichon Ginem Glüdlichern verschrieben, Und beforbt geh' ich bavon. Falls zum Thee mich einzulaben, Große herr'n einmal geruhn, Muß ich nächstens Ihro Gnaben Einen Frohndienst bafür thun.

Und bei folden Wafferfesten Drangt zu mir sid, jeder Tropf, Sibt mir Aberwith zum Besten Und mir brennt vor Grimm ber Kopf.

Wenn ich Nachts nach Hause gehe, Regnet's eine Prügeltracht, Weil ich einem ähnlich sehe, Dem man sie hat zugedacht.

Prüft man Spricen auf ben Gaffen, Ob ben Wasserstrahl nichts hemmt, Weiß man es so abzupassen, Daß bie Fluth mich überschwemmt. Will ein Ziegel fort vom Dache, So verschiebt er seine Flucht, Bis ich auf ben Weg mich mache, Und bann fühl' ich seine Wucht.

Set;' ich mich in einen Wagen, Kracht ein Rab, ba liegen wir! Laff' ich mich in Sanften tragen. Bricht ber Boben unter mir.

So verdrießliche Gefchichten Bilben meinen Lebenslauf; Doch sie alle zu berichten, Diesen Borsat geb' ich auf.

Gin verdammtes Abenteuer Hatt' ich in ber lehten Nacht. Ich gerieth beim Tang in Feuer, Das ein Mägblein angefacht.

Leicht und flüchtig, gleich bem Winde, Trop ben Flammen in ber Bruft, Schwang ich mit bem schönen Kinde Mich herum nach herzensluft.

Supes Tändeln zu beginnen, War im Saal nicht Ort, nicht Beit. Kuffe wollt' ich erft gewinnen Beim erwünschten heimgeleit. Alber ad! zu meinem Schrecken, Ward bie kleine Schwanenhand Mir von einem breiften Geden, Eh' ich mich's verfah, entwandt.

Doch die breiteste ber Alten Trat fehr eilig aus bem Schwarm, Und, um schablos mich zu halten, Bot sie traulich mir ben Arm.

Mun, wir wackelten, wie Uenten, Langsam burch ben Straßenmoor; Sieh, ba brach ein Trupp Stubenten Wilb aus einer Zech' hervor.

Und zu handeln und Geraufe Sproßte gleich ein guter Reim: "Seht den Bogel!" rief ber haufe: "Seht, er führt ein Liebchen heim!" Schweigt, ihr herr'n, ins Teujels Namen!"
Fiel ich ihnen rasch ins Wort:
"Ihr, ber würdigsten ber Damen,
Dien' ich nur zum Schutz und hort."

Siner von ben Bechgefellen Sah ihr lachend ins Gesicht. Ihm entgegen mich zu stellen, Achtet' ich für Ritterpflicht.

Fertig war bas handgemenge, Und die Dame schlug, wie ich, In dem wilden Kampfgedränge Mit dem Regenschirm um sich.

Plohlich fam mit Doppelschritten Gine ruft'ge Scharwach' an, Und fein Trohen half, fein Bitten, Um bie Freiheit war's gethan. Spornstreichs und mit großem Trubel Sing es nach ber Wache fort. D, mit welchem roben Jubel Grußte man bie Donna bort!

Mir ertrugen, treu verbunden, Auf der Pritsche hartem Sit, Sieben ewig lange Stunden Schmauchdampf und Solbatenwis.

Als fich langst bie Sonn' erhoben, Führte man uns jum Berhör. Rings umfloß, mit lautem Toben, Uns bes Pöbels muftes Meer.

Und wie ein auf bofen Wegen Aufgegriffnes Buhlgegucht, Mußten Strafgeld mir erlegen; Dann entließ uns bas Gericht. "Beiter Unftern!" fprach bie Alte: "Ach, ich bracht' Guch tief in Leib; Aber ohne Gränzen walte Meine garte Dankbarkeit.

Reichthum hat mir Gott gegeben, 3manglos ift mein Witwenstand; Doch, mit Guch vereint zu leben, Biet' ich gartlich herz und hand."

Id) erichrat, ale ichlug' ein Wetter Ueber meiner Scheitel ein. "Götter!" rief ich: "große Götter! D, wie glücklich foll ich fen!!"

"Doch ich muß gehorsamst banken; Auguboch fieht mir bieß Glück! Sollt' es einmals treulos schwanken, Stürzt' ich gar zu tief zurück." So empfahl ich ber Matrone Mich auf freiem Markt fogleich. ,, Seht," fprach fie mit fpigem Tone, ,, Beht, ich finde gehn für Euch!"

## Denksprache und andere Ginfalle.

1.,

Man sehe bod nicht immer in bas Buch! Auch auf dem Markt erschallt mand, guter Spruch.

2.

Der Neiche schweigt, ber Arme barbt sich bleich; Doch beide gehn zur Gruft mit gleichem Schriete, Und jenseits gilt ein Königreich Nicht mehr als eine Bettlerhütte.

3.

Sib gern ben Armen, und freundlich und fill! So biff bu ein Geber, wie Gott ihn will.

Mürdige bas Glück keiner Bitte, Laß es vorüber gehn! Auch aus der kleinsten hütte Kannst du gen himmel sehn.

5.

Chriucht und Sabgier, die fich tebhaft ruhren, Sind Irrlichter, die ju Abgrunden führen.

6.

Mich theret feines Errlichts Schein; Es mußten benn zwei fcone Augen fenn.

7

Die abgeichmackt, feltsam und ladjertich! Der Selbftier liebt nichte ale fein haftliches Ich.

8.

Sethstünkel reizt so manchen Tropf, Ein wunderliches Spiel zu treiben; Doch stellen sich auch Lausend auf den Kopf, Wir wollen auf den Füßen bleiben.

Trägt die Mutter ben hund auf ben Urmen, Mag fich Gott ihrer Kinblein erbarmen!

10.

Wer nie zur Arbeit bie Sanbe ruhrt, Mur immer ichtammt und bammt, ben verführt Der Teufel in vielen Gestalten. Doch wenn er sich einem Fleißigen naht, Der zwingt den Gaft, wie ein Heiliger that, Das Licht ibm zur Arbeit zu halten.

77.

Erfahrung predigt mehr und meht; Doch ihre Kirch' ist immer teer.

12.

Wiele fiebt man thurldit fantten, Die von Staaten, groß und klein, Soben Gold dafür erhalten, Daß fie follen weise fenn

Ein stroherner herr kann allgemach Unterthanen von Eisen verzehren; Und mancher thut's am hellen Tag', Und fragt: Wer will mir's wehren?

14.

Wir leben in ber golbnen Beit; Denn überall bas Golb gebeut.

15.

Gin Unmann ift ber gefüge Mann, Den Jeder um einen Finger wideln fann.

16.

Der Schmeichler fußes Rosen. Gleicht Schlangen unter Rosen.

17.

Rein Heil'ger ist so klein, Er will sein Kerzlein haben; Und jedes Schreiberlein Soll man mit Weihrauch laben.

Die Nachtigall hört man von Querfopfen tabeln, Und Gimpel und Spal mit Lobspruchen abeln.

19.

Kein Seiliger geht in ben himmel ein, Er mußt' erft auf Erben gefaftert fonn.

20.

Was tabelt ihr Junger ben alten Meifter? Seph Ihr benn gang volltommene Geifter?

21.

Sonst machten Geld: und Ahnenstolz sich breit, Und wurden oft im Ernst und Scherz gehechelt; Allein der Stolz der neusten Zeit, Der freche Knabenstolz, verdient kaum, daß man lächelt.

22.

Jungft ficten, mit großem Getummel, Biel Knaben als Meifter vom himmel;

Doch mancher - ich fag's nicht von allen - Sft hart auf ben Ropf gefallen.

23.

Das kleinste Kaferlein hebt bie Flüget, Und blaht fich weibtich und macht fich laut, Wenn fich's in bes hochmuthe Vergrößerungespiegel Mit Wohlgefallen beschaut.

24.

Mur fieben Weise gahlte Griechenland; Wie arm! wie leer! Jest findet man in Deutschland, wie bekannt, In jedem Kaffeehause mehr.

25.

Es warf einst Luther, wie man spricht, Sein Tintenjaß bem Teusel ins Gesicht. Ach Gott! wie andern sich tie Zeiten! Jeht schleubert mancher arge Wicht Sein Tintensaß nach wackern Leuten.

Den biebern Deutschen achter Art Macht nicht bes Stubbarts Bier. hat boch bie Kah' auch einen Bart, Und ift ein falsches Thier.

27.

Ein madter Meifter ift befcheiben, Und fann aud, ohne Gefichterschneiben, Gern anbre Meifter um fich leiben.

28.

Biel Meiffer hat, wer an bem Bege baut; Drum maden fich bie Recensenten laut.

29,

Nichts ift fo ruhmlich und fo icon,

30.

Des Grüblers Gebanken find fein, wie das Nen ber Spinne; Doch fängt er auch meistens nur Muden barinne.

Bor feiner Thur mag Jeber fegen, So ift es reinlich allerwegen.

32.

Rleine Männlein mit großem Dunfel Gibt's in jedem Erbenwinkel.

33.

Der Wind kann mir unter bie Nase wehn, Und kann mir nehmen ben hut; Doch muß er ben Kopf mir laffen stehn, Und bas ift benn schon gut.

34.

Did beliebt zu sehn bei Allen, Gib bir keine Muh! Wer ben Thoren will gefallen, Wird ein Thor, wie sie.

Wie viel ihr auch die Sprache schraubt und breft, Das beste Deutsch ift, bas vom Berzen geht.

36.

"Unter Wölfen muß man mit heulen!" Das klingt nicht töblich und fein. So mußte man wohl auch bisweilen Ein Schelm unter Schelmen feyn.

37.

Bag' nicht und bucke bich fogleich vor jebem Feind! Die Bolfe freffen ben, ber als ein Schaf erfcheint.

38,

"Mit großen herr'n ift nicht gut Kirschen effen; Sie werfen einem," wie Bürger spricht,
"Gern Stiel und Stein in's Angesicht." — Gi! wären sie wirklich so vermessen, So gibt man, gilt' es auch Amt und Glück, Mit männlichem Muthe ben Wurf zurück.

Wenn sich vor dir nur bann ein fiolzer Schwachkopf buckt, Indem ein Feierkleid dich schmückt, So laß den hut stehn ohne Wanken: Das Rieid mag danken!

40.

Es ist fürwahr nicht ohne Grund, Wenn manchmal mit Geberden und Mund Ein Schneiber thut, als ob er was bedeute: Er macht ja Leute!

41.

"Nicht alle Leute sind Menschen!" sagt Ein Sprichwort, und es scheint zu gewagt: Seht aber den Kriegsknecht, der mit Schwert und Brand Muthwillig verwüstet des Feindes Land, Und seht den Selbstling, mit dem Herzen von Gisen, Der sich nur lebt, für sich nur scharrt und gewinnt!— Schon diese beiden Unholbe beweisen, Daß nicht alle Leute Menschen sind.

Gott und bie Natur find freundlich und gut; Die Menfchen nur qualen fich bis auf's Blut.

43.

Unter bie Qualen im menschlichen Leben Wird auch bisweilen bie Liebe gezählt; Uber man muß ihr bas Beugniß geben, Daß sie mit Anmuth qualt.

44.

Mas läuft, als ob es fliege? Die Lüge. Doch möchte fie auch noch schneller seyn, Ibr folat bie Wahrheit und holt fie ein.

45.

Macht einer fich feibst mit Gewalt zum Gauche, So scheint's, bag er einen Narren fehr nöthig brauche.

46.

Faft einem flugen Manne gleicht Gin Narr, ber - fcmeigt.

Wem Stolz und Dunkel in bie Ohren fazei'n, Was fie für Wunberdinge leiften, Dem fällt fogleich bas Sprichwort ein: "Das schlechtfie Rad am Wagen knarrt am meiften."

48.

Das rühmt fid felbft ber ichlechte Bicht? Gemahlte Blumen riechen nicht.

49.

Sans Gut:genug, ber bequeme Anecht, Macht all' feine Sachen nur halb und schlecht.

50.

Die Sitelfeit, dieß Glanzbild von Gis, Ift nur zum Wohlthun gelaunt, Wenn sie voraus mit Gewißheit weiß, Daß ihren Namen die Zeitung posaunt.

51.

Es fand ein Frosch einen Heller am Teich, Saß brauf und quatte: Refpekt! ich bin reich!

Das brolligste Frakengesicht von der Welt, Das macht wohl, follt' ich meinen, Der lachende Erbe, der sich stellt, Uls wollt' er bitterlich weinen.

53.

Manch ehrlicher Tropf ist boch zum Erbarmen Ein stummer Stlav seiner Frau! Er trägt, nach dem Sprichwort, die Rati' in den Armen, Und darf nicht sagen: Miau.

54.

Ber Unglud foll haben, flotpert im Grafe, Fällt auf ben Ruden, und bricht bie Rafe.

55.

Wenn Fehde bir ein Jänker beut, So laß bich nicht zum Streit verführen. Klug widerräth ein Sinnspruch alter Zeit, Das Feuer mit dem Schwert zu schüren.

Duß Fischweiber sich aus Brotneid öffentlich schelten, Mag gelten; Doch wenn sich Gelehrte so niedrig benehmen, Muß man sich in ihre Seele schämen.

57.

Puff ichreibt ein gelehres Wochenblatt, Und ichimpft barin nach herzensgelufte; Doch ba er feine Lefer hat, Ift er ein Schreier in ber Bufte.

58.

Man hört oft, was hännisch ein Krittler spricht, Bor tausend Stimmen bes Beifalls nicht, Und, troß seinem Wir von Gottes Gnaden, Hat er nicht Macht, dem Talent zu schaden.

# Inhalt.

### Ballaben und Romangen.

| Die  | 30  | CIBE  | 30   | 016   |     |     |    |     |   |   |   |   |    |   | ٠ |   |   | • |   |    | 0. |     |
|------|-----|-------|------|-------|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|----|-----|
| Med  | 130 | nber  | aŝ.  | RI    | ted | t   |    |     | ٠ |   | ۰ |   |    | ٠ |   |   |   | ٠ | ٠ |    |    | 18  |
| Der  | S   | ates  | ۳    |       |     |     |    | ٠   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    | •  | 22  |
| Der  | 1   | teine | ern  | 0 8   | rel | m   | d  |     | ٠ |   |   |   |    |   |   | ۰ |   |   |   | ٠  | ** | 27  |
| Da   | 3 ( | 33100 | ten  | reil  |     |     |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | 39  |
| Der  | . 0 | rolde | 1110 | 51    | ıŕ  | ,   |    |     | ٠ | ٠ |   |   |    |   |   | ۰ |   | ٠ |   |    |    | 47  |
| Bei  | er  | 3 5   | eir  | ath   |     |     |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | 53  |
| 201  | 3   | blin  | de   | 250   | Š . |     |    |     |   |   |   | ۰ |    |   | ٠ |   |   |   |   |    |    | 56  |
| Die  | ຄ   | Berji | uch  | unc   | 1   |     | ;  |     |   |   |   |   |    | ٠ |   |   |   |   | ٠ |    |    | 63  |
| Der  | . ( | Stro  | hin  | an    | 11  | ٠   |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | ٠ |    |    | 70  |
| 200  | . 0 | Ear   | aac  | i     |     |     |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | ٠  |    | 77  |
| Da   | 3   | Mät:  | hiel | (     |     |     | ٠  |     |   |   |   |   | 0. |   |   |   |   |   |   |    |    | 85  |
| Der  | 6 9 | Min   | di   | 1111  | 0 0 | ie  | 21 | nge | i | ٠ |   |   |    |   |   |   | ٠ |   | ٠ | ٠  |    | SS  |
| Soer | er. | Egr   | ,    |       |     |     |    |     |   |   |   |   |    | ٠ |   |   |   | ۰ |   | ** |    | 94  |
| Di   | 2 0 | joldi | ic   | (5) a | แร  |     |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 4 |   |    | ٠  | 98  |
| Di   | 2 5 | Büş   | eri  | 11.   |     |     |    |     |   |   |   |   |    |   |   | ٠ |   |   |   |    | •  | 123 |
| Da   | ŝ   | Wei   | iset | 1 = 5 | Dra | fei | 1. |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   | ٠ | ٠ |    |    | 135 |
| Di   | 0 5 | Tene  | rêl  | bru   | nít |     |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    | 145 |
| 300  | r   | Sau   | ber  | tife  | ts  |     |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    | ٠  | 151 |
| 200  | 3   | Spi   | els  | eun   |     |     |    |     |   |   |   |   |    |   |   | 8 |   | 8 |   |    |    | 175 |
|      |     |       |      |       |     |     |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |     |

| Die Sinterthur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 178 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der Felsenhut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 183 |
| Der grane Rock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 186 |
| Die arme Fran und der Monch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 189 |
| Der Liebenbad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 192 |
| Sans Leu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 198 |
| Metburga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 214 |
| Die Faftnacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Market and the second s |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Lieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Bueignung an alle Freunde des Gefanges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 235 |
| Des Pförtners Bericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 237 |
| Der hirtin Dahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 241 |
| Julie vor dem Spiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 243 |
| Standchen eines Beigigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 244 |
| Die beiden Bogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 246 |
| Der Trinfer an den Beteran der Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 248 |
| Luife an den jungen Rachbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 251 |
| Das Großvaterlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 253 |
| Das Amtmann: Spiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 255 |
| Das Kirdweihfest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 260 |
| Freuden des Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 264 |
| Trinflied für alte herren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 267 |
| Trinffprude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270 |
| Bunte Reihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 273 |
| Trinfgelübbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 276 |
| Lied für einen frohlichen Abend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 278 |
| In Candlandern ju fingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 281 |
| Bermandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 283 |
| Die Sauberin mider Willen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 287 |

### Ergählungen und Fabeln.

|                                          | 291        |
|------------------------------------------|------------|
| Der Reifrod                              | 298        |
| Der fleine Gerngroß                      | 305        |
| Der Grämling und der Frohfinnige         | 309        |
| Die Wegweiser                            | 312        |
|                                          | 316        |
| Die Lehre der Mutter                     | 319        |
| Der Krebs und die Schlange               | 321        |
|                                          | 322        |
| Der Köhlerglaube                         | 325        |
| Das Spiel ani Sabbath                    | 327        |
| Der Wunsch                               | 330        |
| Die Beidite                              | 332        |
| Der Cunder und fein Rind                 | 333        |
| Die Marienfaden                          | 338        |
| Das Trofföpfchen                         | 341        |
| Bergebliche Freude                       | 343        |
|                                          | 345        |
| Der hut mir Gig und Grimme               | 346        |
| Der Weiberfeind                          | 348        |
| Schalte muß man mit Gdhatten fangen      | 349        |
|                                          |            |
| off-month additional ratings             | P          |
|                                          |            |
| Bermischte Gedichte.                     |            |
|                                          |            |
| Das Gespräch im Felleisen                | 359        |
| Beters Betrachtungen über die Wochentage | 363        |
| Das Herzsenster                          | 365        |
| Freundichaft                             |            |
| Der Buchftabe R                          | 368        |
| 0' 6 111 11 1011                         | 368<br>369 |
| Die Halbheit. 1814.                      | 369<br>371 |
| Die Halbheit. 1814'                      | 369        |

### \_ 430 \_

| Der Spruchiprecher                        |   |    |   |    |   | €. | 377 |
|-------------------------------------------|---|----|---|----|---|----|-----|
| Meujahremunich für Jedermann an Jedermann |   |    |   |    |   |    | 381 |
| Der Chevertrag                            |   |    |   | •  | ٠ |    | 384 |
| Der Fund , eine Ccene fur Rinder          |   | ٠  |   | ٠  |   |    | 387 |
| Die fünf Zeitwörter                       | ٠ | .* |   | ,• | ٠ |    | 393 |
| Otimar und fein Mantel                    |   |    | ٠ |    |   |    | 395 |
| Bon ber Kane, Die bei hofe fpeiete        |   |    |   |    |   |    |     |
| Dichter und Wechster                      |   |    |   |    |   |    |     |
| David Unfterns Klagelieder                |   |    |   |    |   |    |     |
| Denffprude und andere Ginfalle            |   |    |   |    |   |    | 413 |

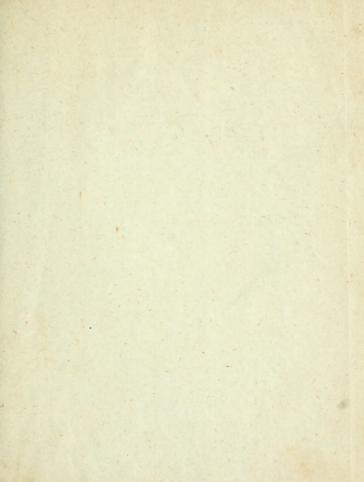





